

The German-American Goethe Library

Aniversity of Michigan.



838 Gl 1827-35 V.35

## Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Achtunddrenfigfter Band.

Unter des durchlauchtigsten Deutschen Bundes schistenden Privilegien.

Stuttgart und Eubingen, in der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung-4 8 3 0.



## Inhalt.

|    | ,                                     |    | Delle |
|----|---------------------------------------|----|-------|
| 1. | Einteitung in die Propytaen           |    | 1     |
| 2. | Ueber Laokoon                         |    | 55    |
| 5. | Der Sammler und die Seinigen          | •  | 55.   |
| 4. | Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit | ŀρ | 145   |
| 5. | Ueber Stallen, Fragmente              |    | 155   |
| 6. | Meltere Gemählbe, Benedig 1791        |    | 215   |
| 7. | Don Ciccio                            | •  | 251   |
| 8. | Reuefte Stallanifche Literatur        |    | 241   |



## 1.

Einleitung in die Propylaen.

## Einleitung in die Propplaen.

Der Jüngling, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt mit einem lebhaften Streben balb in das innerste Heiligthum zu dringen; der Mann bemerkt, nach langem Umherwandeln, daß er sich noch immer in den Vorhöfen befinde.

Eine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlaßt. Stufe, Thor, Eingang, Vorhalle, der Naum zwischen dem Innern und Aeußern, zwischen dem Heiligen und Gemeinen kann nur die Stelle seyn, auf der wir uns mit unsern Freunden gewöhnlich aushalten werden.

Will jemand noch besonders, bei dem Worte Proppläen sich jener Gebäude erinnern, durch die man zur Atheniensischen Burg, zum Tempel der Minerva gelangte, so ist auch dieß nicht gegen unsre Absicht, nur daß man uns nicht die Anmaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Werk der Kunft und Pracht hier selbst aufzusühren. Unter dem Namen des Orts verstehe man das, was daselbst allenfalls hätte geschehen können, man erwarte Gespräche,

Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwürdig jenes Plates gewesen wären.

Werden nicht Denker, Gelehrte, Kunstler angelockt, sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versehen, unter einem Wolke wenigstens in der Einbildungskraft zu wohnen, dem eine Wollkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stätiger Neihe entwickelt, die bei uns nur als Stückwerk vorübergehend erscheint?

Welche neuere Nation verdankt nicht den Griechen ihre Kunstbildung? und, in gewissen Fächern, welche mehr als die Deutsche?

So viel zur Entschuldigung bes symbolischen Titels, wenn sie ja nothig senn sollte. Er stehe uns
zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als möglich
vom classischen Boden entfernen, er erleichtere durch
seine Kürze und Bedeutsamkeit die Nachfrage der
Kunstfreunde, die wir durch gegenwärtiges Werk
zu interessiren gedenken, das Bemerkungen und
Betrachtungen harmonisch verbundner Freunde über
Natur und Kunst enthalten soll.

Derjenige, ber zum Künstler bernfen ist, wird auf alles um sich her lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Ausmerksamskeit an sich ziehen, und indem er praktischen Gebrauch von solchen Erfahrungen macht, wird er sich nach und nach üben, immer schärfer zu bemerken,

er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich zu eignem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch andern gerne mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nühlich und angenehm halten, was, unter mancherlei Umständen, von uns seit mehrern Jahren aufgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheibet sich nicht gern, daß reine Bemerkungen seltner sind, als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empfindungen, unsere Meinung, unser Urtheil mit dem was wir erfahren, daß wir in dem ruhigen Justande des Beobachters nicht lange verharren, sondern bald Betrachtungen anstellen, auf die wir kein größer Gewicht legen dürfen, als insofern wir uns auf die Natur und Ausbildung unsers Geistes einigermaßen verlassen möchten.

Was uns hierin eine starkere Zuversicht zu geben vermag, ist die Harmonie, in der wir mit meherern stehen, ist die Erfahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschaftlich denken und wirken. Die zweiselhafte Sorge, unsere Vorstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns so oft überfällt, wenn andere gerade das Gegentheil von unserer Ueberzeugung aussprechen, wird erst gemildert, ja ausgehoben, wenn wir uns in mehreren wiedersinden; dann fahren wir erst mit Sicherheit fort, uns in dem Besiße solcher Gründsäße zu erfreuen, die

eine lange Erfahrung und und andern nach und nach bewährt hat.

Wenn mehrere vereint auf diese Weise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürsen, ins dem sie ein gleiches Interesse haben, sich fortschreiztend auszubilden, und auf nahverwandte Zwecke losgehen, dann werden sie gewiß senn, daß sie sich auf den vielfachsten Wegen wieder begegnen, und daß selbst eine Nichtung, die sie von einander zu entfernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammensühren wird.

Wer hat nicht erfahren, welche Vortheile in solschen Fällen das Gespräch gewährt! allein es ist vorübergehend, und indem die Nesultate einer wechselseitigen Ausbildung unauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung der Mittel verloren, durch welche man dazu gelangt ist.

Ein Briefwechsel bewahrt schon besser die Stufen eines freundschaftlichen Fortschrittes: jeder Moment des Wachsthums ist firirt, und wenn das Erreichte uns eine beruhigende Empsindung gibt, so ist ein Blick rückwarts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein künftiges, unablässiges Fortschreiten hossen läßt.

Kurze Auffähe in die man von Zeit zu Zeit feine Gedanken, seine Ueberzeugungen und Wünsche nieberlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hulfsmittel eigner und fremder Bildung, deren keines versäumt werden darf, wenn man die Kurze der dem Leben zugemessenen Zeit und die vielen hindernisse bedenkt, die einer jeden Ausführung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Ideenwechsel solder Freunde die Rede sen, die sich, im allgemeinen, zu Künsten und Wissenschaften anszubilden streben, versteht sich von selbst, obgleich ein Welt= und Geschäftsleben: auch eines solchen Vortheils nicht ermangeln sollte.

Bei Runken und Biffenschaften aber ift nicht allein eine folde engere Berbindung, fondern auch bas Berhaltniß zu dem Publicum eben fo gunftig als es ein Bedurfniß wird. Was man irgend Allgemeines benft ober leiftet, gehort ber Welt an, und bas was fie von den Bemuhungen der Ginzelnen nuben fann, bringt fie auch felbst zur Meife. Der Bunsch nach Beifall, welchen ber Schriftsteller fühlt, ift ein Drieb, den ihm die Ratur eingepflangt hat, um ihn gu etwas Soberem anauloden; er glaubt den Rrang, fcon erreicht gu haben; und wird bald gewahr, daß eine muhfamere Ausbildung jeder angebornen Kahigfeit nothig ift, um die offentliche Gunft festanhalten, die wohl auch, durch Gluck und Bufall, auf furze Momente erlangt merben fann.

So bedeutend ift für den Schriftsteller in einer frühern Zeit sein Werhaltniß zum Publicum, und felbst in spätern Tagen kann er es nicht ent-

behren. So wenig er auch bestimmt senn mag, ansbere zu belehren, so wünscht er doch sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesinnt weiß, deren Anzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Verhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpsen, mit neuen es fortzussehen, und in der letzten Generation sich wieder andere sür seine übrige Lebenszeit zu gewinnen. Er wünscht der Jugend die Umwege zu ersparen, auf denen er sich selbst verirrte, und, indem er die Vortheile der gegenwärtigen Zeit bemerkt und nützt, das Andenken verdienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In diesem ernsten Sinne verband sich eine kleine Gesellschaft; eine heitere Stimmung moge unsere Unternehmungen begleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lehren.

Die Aufsähe welche wir vorzulegen gedenken, werden, ob sie gleich von mehrern verfaßt sind, in Hauptpuncten hoffentlich niemals mit einander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Verfasser nicht völlig die gleiche seyn sollte. Kein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaktere werden oft Einen Grundsak, den sie sammtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ia, der Mensch ist sich in seinen Anschauungen und Urtheilen nicht immer selbst gleich: frühere Neberzeugungen mussen spatern weichen. Möge immerhin das Einzelne was man denkt und äußert,

nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf feinem Wege gegen sich felbst und gegen andre wahr bleibt!

So fehr nun auch die Verfasser unter einander und mit einem großen Theil des Publicums in Sar= monie zu steben munschen und hoffen, fo burfen fie sich doch nicht verbergen, daß ihnen von verschiede= nen Seiten mancher Mifton entgegen flingen wird. Sie haben dieg um fo mehr zu erwarten, als fie von den herrschenden Meinungen in mehr als Gi= nem Puncte abweichen. Beit entfernt, die Dent= art irgend eines Dritten meiftern ober verandern zu wollen, werden fie ihre eigne Meinung fest aus= sprechen, und, wie es die Umstände geben, einer Kehde ausweichen oder sie aufnehmen, im Gangen aber immer auf einem Befenntniffe halten, und befonders diejenigen Bedingungen, die ihnen zu Bilbung eines Runftlers unerläßlich scheinen, oft genug wie= berholen. Wem um die Sache zu thun ift, der muß Varter zu nehmen wiffen, fonft verdient er nirgends au wirfen.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtuns gen über Natur vorzulegen versprechen, so muffen wir zugleich anzeigen, daß es besonders solche senn werden, die sich zunächst auf bildende Kunst, so wie auf Kunst überhaupt, dann aber auch auf allges meine Bildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmfte Forderung die an den Kunftler gemacht wird, bleibt immer die: daß er sich an die

Naturhalten, sie fludiren, sie nachbilden, etwas, bas ihren Erscheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Bie groß, ja wie ungeheuer diese Anforderung sep, wirdnicht immer bedacht, und der wahre Kunstler selbst erfährt es nur bei fortschreitender Bildung. Die Natur ist von der Annst durch eine ungeheure Kluft getrennt, welche das Genie selbst, ohne außere Hulfsmittel, zu überschreiten nicht vermag.

Alles was wir um uns ber gewahr werden, ift nur rober Stoff, und wenn fich bas icon felten genug ereignet, daß ein Runftler durch Inftinct und Gefcmad, burch lebung und Versuche, dabin gelangt, daß er ben Dingen ihre außere ichone Seite abrugeminnen, aus dem vorhandenen Guten bas Befte auszumahlen, und wenigstene einen gefälligen Schein hervorzubringen lernt; so ift es, besonders in der neuern Beit, noch viel feltner, daß ein Runft= der sowohl in die Tiefe der Gegenstände, ale in die Tiefe feines eignen Gemuths ju dringen vermag, um in seinen Werken nicht bloß etwas leicht = und oberflächlich Wirkendes, fondern wetteifernd mit der Matur, etwas geiftig Organisches hervorzubringen, und feinem Runftwerk einen folden Gehalt, eine folche Form zu geben, wodurch es natürlich zugleich und übernatürlich erscheint.

Der Mensch ist der höchste, ja der eigentliche Gegenstand bildender Aunst! um ihn zu verstehen, um Ich aus dem Labyrinthe seines Baues herauszu-

wickeln, ist eine allgemeine Konntniß der organifchen Natur unerläßlich. Auch von den unorganiiden Körpern, fo wie von allgemeinen Naturwirfungen, besonders wenn sie, wie g. B. Ton und Karbe, jum Runftgebrauch anwendbar find, follte ber Runft= ler sich theoretisch belehren; allein welchen weiten Umweg mißte er machen, wenn er sich aus ber Soule des Bergliederers, des Maturbeschreibers, bes Naturlehrers dasjenige mubfam aussuchen follte, was zu seinem 3wecke dient; ja es ift die Frage, ob er dort gerade das, was ihm das Wichtinfte fenn muß, finden wurde? Jene Dianner ha= ben gang andere Bedürfniffe ihrer eigentlichen Schiler zu befriedigen, als daß sie an das eingeschränkte, besondere Bedürfniß des Runftlers benfen sollten. Defhalb ift unfere Abficht, hier in's Mittel zu treten, und, wenn wir gleich nicht voraussehen, die nothige Arbeit felbit vollenden zu tonnen, dennoch, theils im Gangen eine Hebersicht zu geben, theils im Ginzelnen die Ausführung einzuleiten.

Die menschliche Gestalt kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer Oberstäche begriffen werden, man muß ihr Inneres entblößen, ihre Theile sontern, die Verbindungen derselben bemerken, die Berschiedenheiten kennen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrichten, das Verborgene, Nuhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man dasjenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganze, in les

bendigen Wellen vor unferm Auge bewegt. Der Blick auf die Oberstäche eines lebendigen Wesens verwirrt den Beobachter, und man darf wohl hier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch andringen: Was man weiß, sieht man erst! denn wie derzienige der ein furzes Gesicht hat, einen Gegenstand besser sieht, von dem er sich wieder entfernt, als einen dem er sich erst nähert, weil ihm das geistige Gesicht nunmehr zu Hulfe kommt, so liegt eigentlich in der Kenntniß die Vollendung des Anschauens.

Wie gut bildet ein Kenner der Naturgeschichte, der zugleich Zeichner ist, die Gegenstände nach, indem er das Wichtige und Bedeutende der Theile, worans der Charafter des Ganzen entspringt, ein=

fieht und ben Nachdruck barauf legt.

So wie nun eine genauere Kenntniß der einzelenen Theile menschlicher Gestalt, die er zulet wieder als ein Ganzes betrachten muß, den Kunstler äußerst fördert, so ist auch ein Ueberblick, ein Seitenblick über und auf verwandte Gegenstände höchst nußlich, vorausgesest daß der Kunstler fähig ist, sich zu Ideen zu erheben und die nahe Verwandtschaft entefernt scheinender Dinge zu fassen.

Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über organische Naturen verbreitet; sie führt und von Gestalt zu Gestalten, und indem wir nah oder fern verwandte Naturen betrachten, erheben wir und über sie alle, um ihre Eigenschaften in einem idealen Bilde zu erblicken. Halten wir dasselbe fest, so finden wir erst, daß unsere Aufmerksamkeit bei Bevbachtung der Gegenstände eine bestimmte Nichtung nimmt, daß abgestönderte Kenntnisse durch Vergleichung leichter gewonnen und festgehalten werden, und daß wir zulest beim Kunstgebrauch nur dann mit der Natur wettseisern können, wenn wir die Art, wie sie bei Vildung ihrer Werke verfährt, ihr wenigstens einigermaßen abgelernt haben.

Muntern wir ferner den Künstler auf, auch von unorganischen Naturen einige Kenntniß zu nehmen, so können wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von dem Mineralreich bequem und schnell unterrichtet. Der Mahler bedarf einiger Kenntniß der Steine, um sie charakteristisch nachzuahmen, der Bildhauer und Baumeister um sie zu nußen, der Steinschneider kann eine Kenntniß der Edelsteine nicht entbehren, der Kenner und Liebhaber wird gleichfalls darnach streben.

Haben wir nun zuleht dem Künstler gerathen, sich von allgemeinen Naturwirkungen einen Begriff zu machen, um diejenigen kennen zu lernen die ihn besonders interessiren, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils um das was ihn betrifft besser zu verstehen, so wollen wir auch über diesen bedeutenden Punct noch einiges hinzufügen.

Bisher konnte der Mahler die Lehre des Physikers von den Farben nur anstaunen, ohne daraus einis gen Vortheil zu ziehen; das natürliche Gefühl des Runftlers aber, eine fortbauernde Uebung, eine praktische Nothwendigkeit führte ihn auf einen eignen Weg, er fühlte bie lebhaften Gegenfaße, burch deren Bereinigung die harmonie der Farben ent: fteht, er bezeichnete gewiffe Gigenschaften berfelben durch anuahernde Empfindungen, er hatte warme und falte Karben, Karben die eine Nabe, andere die eine Ferne ausbruden, und was bergleichen Bezeichnun: gen mehr find, burch welche er diefe Phanomene ben allgemeinsten Naturgeseten auf feine Weife naber brachte. Bielleicht bestätigt fich die Bermuthung, daß die farbigen Naturwirfungen, fo gut als die magnetischen, elektrischen und andere, auf einem Wechfelverhaltniß, einer Polaritat, ober wie man die Erscheinungen des Zwiefachen, ja Mehrfachen in einer entschiedenen Einheit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umståndlich und für den Künstler faßlich vorzulegen, werden wir und zur Pflicht machen, und wir können um so mehr hoffen, hierin etwas zu thun, das ihm willkommen sev, als wir nur dassenige, was er bisher aus Instinct gethan, auszulegen und auf Grundsähe zurückzusühren bemüht sevn werden.

So viel von dem, was wir zuerst in Absicht auf Natur mitzutheilen hoffen; und nun das Nothwens digste in Absicht auf Kunst.

Da die Einrichtung bes gegenwärtigen Werts von der Art ist, daß wir einzelne Abhandlungen, ja Viefelben fogar theilweise, vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstiden, sondern aus mannichfaltigen Theilen endlich
ein Ganzes zusammenzusehen, so wird es nothig
seyn, bald möglichst, allgemein und summarisch
dasjenige vorzulegen, worüber der Leser nach und
nach im Einzelnen unsere Ausarbeitungen erhalten
wird. Daher wird und zunächst ein Aufsah über
bildende Kunst beschäftigen, worin die befaunten
Nubrisen, nach unserer Vorstellungsart und Methode, vorgetragen werden sollen. Dabei werden wir
vorzüglich darauf bedacht seyn, die Wichtigkeit eines
jeden Theils der Kunst vor Augen zu stellen, und
zu zeigen, daß der Künstler keinen derselben zu vernachlässigen habe, wie es leider so oft geschehen ist
und geschieht.

Wir betrachteten vorhin die Natur als die Schaßfammer der Stoffe im allgemeinen, nun gelangen wir aber an den wichtigen Punct, wo sich zeigt, wie die Aunst ihre Stoffe sich selbst näher zubereite.

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen, daß der Künstler ihn in diesem Augenblicke erschaffe, indem er ihm das Bezoentende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern Werth hineinlegt.

Auf diese Weise werden der menschlichen Gestalt die schönern Proportionen, die edlern Formen, die höhern Charaftere gleichsam erst aufgedrungen, der Areis der Negelmäßigseit, Wollsommenheit, Be-

beutsamkeit und Vollendung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes gerne niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in Saß-Lichkeit ausartet und sich in's Gleichgültige verliert.

Eben daffelbe gilt von zusammengesetzen Kunftwerken, ihrem Gegenstand und Inhalt, die Aufgabe fen Kabel oder Geschichte.

Wohl dem Künstler, der sich bei Unternehmung des Werkes nicht vergreift! der das Kunstgemäße zu wählen, oder vielmehr dasselbe zu bestimmen versfteht!

Wer in den zerstreuten Mythen, in der weitläufigen Geschichte, um sich eine Aufgabe zu suchen, ängstlich herumirrt, mit Gelehrsamseit bedeutend, oder allegorisch interessant seyn will, der wird, in der Hälfte seiner Arbeit, oft bei unerwarteten hinder=nissen stocken, oder nach Vollendung derselben seinert schönsten Zweck versehlen. Wer zu den Sinnen nicht klar spricht, redet auch nicht rein zum Gemüth, und wir achten diesen Punct so wichtig, daß wir gleich zu Ansang eine aussührlichere Abhandlung darüber einrücken.

Ift nun der Gegenstand gludlich gefunden, oder erfunden, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten.

Die geistige arbeitet den Gegenstand in seinent innern Zusammenhange aus, sie findet die unter= geordneten Motiven, und wenn sich bei der Wahl des

Segenstandes überhaupt die Tiefe des künftlevischen Genies beurtheilen läßt, fo kann man an der Ents decung der Motive feine Breite, seinen Neichthum, seine Fulle und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die sinnliche Behandlung wurden wir diejenige nennen, wodurch das Werk durchaus dem Sinne fastlich, angenehm erfreulich und durch einen milden Reiz unentbehrlich wird.

Die mechanische, zulest, ware diejenige, die durch irgend ein forperliches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so der Arbeit ihr Dasenn, ihre Birtichkeit verschafft.

Indem wir nun auf solche Art dem Kunstler nühlich zu senn hoffen, und lebhaft wünschen, daß er sich manches Nathes, mancher Vorschläge bei seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich uns leider die bedenkliche Betrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Mensch, von seinem Zeitalter ebensowohl leide, als man davon gelegentlich Vortheil zu ziehen im Fall ist, und wir können bei und selbst die Frage nicht ganz ablehnen, welche Aussnahme wir denn wohl sinden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechfel unterworfen, und da gewisse Dinge nicht neben einander bestehen können, verdrängen sie einander. So geht es mit Aenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen Uebungen, mit Vorstellungearten und Maximen. Die Zwecke der Menschen bleiben ziemlich immer dieselben: man will jest noch ein guter Künstler und Dichter feyn,

oder werden, wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu dem Zwecke gelangt, sind nicht jedem klar, und warum sollte man läugnen, daß nichts angenehmer wäre, als wenn man einem großen Vorsaß spielend aussühren könnte.

Natürlicherweise hat das Publicum auf die Aunst großen Einstuß, indem es für seinen Beifall, für sein Geld, ein Werk verlangt das ihm gefalle, ein Werk das unmittelbar zu genießen sep, und meistens wird sich der Künstler gern darnach bequemen, denn er ist ja auch ein Theil des Publicums, auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gebildet, auch er fühlt die gleichen Bedürsnisse, er drängt sich in derfelbigen Richtung, und so bewegt er sich glücklich mit der Menge fort, die ihn trägt, und die er belebt.

Wir sehen auf diese Weise ganze Nationen, ganze Beitalter von ihren Künstlern entzückt, so wie der Künstler sich in seiner Nation, in seinem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beide nur den mindessten Argwohn hatten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmack wenigstens einseitig, ihre Kunst auf dem Nückwege, und ihr Vordringen nach der falschen Seite gerichtet seyn.

Anstatt und hierüber in's Allgemeinere zu verbreiten, machen wir hier eine Bemerkung, die sich besonders auf bildende Kunft bezieht.

Dem Deutschen Kunftler, so wie überhaupt jebem neuen und nordischen, ist es schwer, ja beinabe unmöglich, von bem Formlosen zur Gestaltsiberzu= gehen, und wenn er auch bis bahin burchgedrungen ware, sich babei zu erhalten.

Reber Kunftler ber eine Beit lang in Italien gelebt hat, frage fich: ob nicht die Gegenwart der besten Werte alter und neuer Kunft in ihm bas un= ablassige Streben erregt habe, die menschliche Beftalt in ihren Proportionen, Formen, Charafteren an findiren und nachzubilden, fich in der Ausfuhrung allen Fleiß und Mube zu geben, um fich jenen Runftwerfen, die gang auf fich felbft ruben, ju nabern, um ein Wert hervorzubringen, bas, indem es das finnliche Anschauen befriedigt, den Geift in feine bochften Regionen erhebt? Er geftehe aber auch, bağ er nach feiner Burudfunft nach und nach von jenem Streben berunterfinfen muffe, weil er wenig Versonen findet, die das Gebildete eigentlich feben, genießen und benten mogen, fondern meift nur folche, die ein Wert obenhin ansehen, dabei etwas Beliebiges denfen, und nach ihrer Art etwas dabei empfinden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empfindung und zur Einbildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung sest, los und frei macht, und sich selbst
überläßt; das beste Kunstwerk spricht auch zur Empfindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß; es sesselt die Gefühle und die
Einbildungskraft; es nimmt uns unfre Willfür,
wir können mit dem Vollkommenen nicht schalten
und walten wie wir wollen, wir sind genöthigt uns

ihm hinzugeben, um und felbst von ihm, erhoht und verbesfert, wieder zu erhalten.

Daß dieß keine Traume sind, werden wir nach und nach im Einzelnen so deutlich als möglich zu zeigen suchen, besonders werden wir auf einen Wisderspruch aufmerksam machen, in welchen sich die Menern so oft verwickeln. Sie nennen die Alten ihre Lehrer, sie gestehen jenen Werken eine unerreichbare Bortresslichkeit zu, und entsernen sich in Theorie und Praxis doch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Judem wir nun von biefem wichtigen Puncte ausgehen und oft wieder auf benfelben zurückfehren werden, so finden wir noch andere, davon noch einiged zu erwähnen ist.

Eines der vorzüglichsten Kennzeichen des Berfalles der Kunft ist die Vernischung der verschiede nen Arten derfelben.

Die Künste selbst, so wie ihre Arten, sind unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Neigung sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren aber eben darin besteht die Pflicht, das Verdienst die Würde des ächten Künstlers, daß er das Kunst fach in welchem er arbeitet, von andern abzusondern jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen un sie auß möglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, daß alle bilbende Runft Bu Mahleren, alle Poefie jum Drama ftrebe, und fann und biefe Erfahrung funftig zu wichtigen Bestrachtungen Anfaß geben.

Der ächte gesetzgebende Künstler strebt nach Kunstewahrbeit, der gesetzlose, der einem blinden Triebsolgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunst zum höchsten Gipfel, durch diesen auf ihreniedrigste Stufe gebracht.

So wie mit dem Allgemeinen der Kunst, eben so verhält es sich auch mit den Arten derselben. Der Bildbauer muß anders denken und empsinden als der Mahler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halb erhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervordringen will. Indem man die stach erzbobenen Werke immer höher und höher machte, dann Theile, dann Jiguren ablöste, zulest Gebände und Landschaften andrachte, und so halb Mahleren halb Puppenspiel darstellte, ging man immer adwärts in der wahren Kunst, und leider haben tressliche Künsteler der neuern Zeit ihren Weg auf diese Weise gesummen.

Wenn wir nun fünftig folche Maximen, die wir für die rechten halten, aussprechen werden, wünschten wir, daß sie, wie sie aus den Aunstwerfen gezogen sind, von dem Künstler praktisch geprüft werzben. Wie selten kann man mit dem andern über einen Grundsatz theoretisch einig werden! Hingegen was anwendbar, was brauchbar sep, ist viel geschwinder entschieden. Wie oft sieht man Künstler bei der Wahl ihrer Gegenstände, bei der für ihre

Runst passenden Jusammensehung im Allgemeinen, bei der Anordnung im Besondern, so wie den Mahler bei der Wahl der Farben in Verlegenheit. Dann
ist es Zeit einen Grundsah zu prüsen, dann wird
die Frage leichter zu entscheiden senn, ob wir durch
ihn den großen Mustern und allem was wir an
ihnen schäßen und lieben, näher kommen, oder
ob er uns in der empirischen Verwirrung einer nicht
genug durchdachten Erfahrung steden läßt.

Gelten nun bergleichen Marimen zur Bildung des Künstlers, zur Leitung desselben in mancher Verlegenheit, so werden sie auch bei Entwicklung, Schähung und Veurtheilung alter und neuer Kunstwerfe dienen, und wieder wechselsweise aus der Vetrachtung derselben entstehen. Ja, es ist um so nothiger, sich auch hier daran zu halten, weil, unerachtet der allgemein gepriesenen Vorzüge des Aleterthums, dennoch unter den Neuern sowohl einzelne Menschen als ganze Nationen oft eben das verstennen, worin der höchste Vorzug jener Werke liegt.

Eine genaue Prüfung berselben wird uns am meisten vor diesem Uebel bewahren. Deshalb sey hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie es dem Lieb-haber in der plastischen Kunst zu gehen psiegt, damit etwa deutlich werde, wie nothwendig eine genaue Kritif der ältern sowohl als der neuern Kunstwerfe sey, wenn sie einigermaßen Rusen bringen soll. Auf jeden, der ein zwar ungeübtes, aber für

das Schone empfängliches Auge hat, wird ein stumpfer, unvollkommner Spesabguß eines trefflichen alten Werks noch immer eine große Wirkung thun, denn in einer solchen Nachbildung bleibt doch immer die Idee, die Einfalt und Größe der Form, genug das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Ferne gewahr werden könnte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Neisung zur Kunst durch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entzündet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich, es wird mehr ein dunkles unbestimmtes Gefühl erregt, als daß eigentlich der Gegenstand, in seinem Werth und in seiner Würde, solchen angehenden Kunstsreunden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grundsaß äußern: daß eine allzugenaue kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sich gegen eine Würdigung des Einzelnen zu sträuben und zu wehren psiegen.

Wenn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Erfahrung und Nebung, ein scharfer Abguß statt eines stumpfen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächst mit der Sinsicht auch das Vergnügen, und so sieigt es, wenn Originale selbst, wenn vollkommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern laft man sich in die Labyrinthe genauer Betrachtungen ein, wenn das Einzelne fo wie bas

Ganze vollkommen ist, ja man kernt einseben, daß man das Bortressliche nur in dem Maße kennen lernt, in so fern man das Mangelhaste einzusehen im Stande ist. Die Nestauration von den ursprünglichen Theisen, die Copie von dem Original zu unterscheiden, in dem kleinsten Fragmente noch die zerstörte Herrlichkeit des Ganzen zu schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners, und es ist ein großer Unterschied, ein stumpfes Ganze mit dunklem Sinne, oder ein vollendetes mit hellem Sinne zu beschauen und zu fassen.

Wer sich mit irgend einer Kenntnis abgibt, soll nach bem Höchsten streben! Es ist mit der Einsicht viel anders als mit der Ausübung, denn im Praktischen muß sich jeder bald bescheiden; daß ihm nur ein gewisses Maß von Kräften zugetheilt seh; zur Kenntniß, zur Einsicht aber sind weit mehrere Mensichen fähig, ja man kann wohl sagen ein jeder, der sich selbst verläugnen, sich den Gegenständen untersordnen kann, der nicht mit einem starren beschräuften Eigensinn sich und seine kleinliche Einseitigkeit in die höchsten Werke der Natur und Kunst überzustragen strebt.

Um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Ruben für sich und andere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart derselben geschehen. Mles kommt auf's Anschauen an, es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwert zu erlautern hofft, bas bestimmteste gebacht werbe, weil fonftigat nichts gebacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige der über Kunstwerke schreibt bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Ideen und Empfindungen erregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwerk bintritt.

Aber eben beswegen werden wir in mehrern Abhandlungen vielleicht in dem Falle senn, das Verlangen der Leser mehr zu reizen als zu besriedigen; denn es ist nichts natürlicher als daß sie ein vortressliches Kunstwert, das genau zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Nede ist zu genießen, und was die Theile betrifft, die Meinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwerfen.

Indem unn aber die Verfasser sür diesenigen zu arbeiten denken, welche die Werke theils gesehen haben, theils künftig sehem werden, so hoffen sie sür solche, die sich in keinem der beiden Fälle besinden, deut noch das Möglichste zu thun. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anzeigen wo Abgisse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst, besonders den Deutschen sich näher besinden, und so ächter Liebbaberen und Kunstkenntniß, so viel an und liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf bem bochften und genauften Begriff von Annft: tann eine Runftgefchichte beruhen; mur wenn man das Vortrefflichste kennt, was der Mensch hervorzubringen im Stande war, kann der psychologisch=chronologische Gang dargestellt werden, den man in der Kunst so wie in andern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trocknen, ja traurigen Nachahmung des Unbedeuten=den so wie des Bedeutenden verweilte, sich darauf ein lieblicheres, gemüthlicheres Gefühl gegen die Natur entwickelte, dann begleitet von Kenntniß, Regelmäßig=keit, Ernst und Strenge, unter günstigen Umständen, die Kunst bis zum Höchsten hinaufstieg, wo es denn zuslest dem glücklichen Genie, das sich von allen diesen Hülfsmitteln umgeben fand, möglich ward, das Neizende, Vollendete hervorzubringen.

Leider aber erregen Kunstwerke, die mit solcher Leichtigkeit sich aussprechen, die dem Menschen ein bequemes Gefühl seiner selbst, die ihm Heiterkeit und Freiheit einstößen, bei dem nachstrebenden Künstler den Begriff, daß auch das Hervorbringen bequem sep. Da der Gipfel dessen was Kunst und Genie darstellen, eine leichte Erscheinung ist, so werden die Nachtommenden gereizt, sich's leicht zu machen, und auf den Schein zu arbeiten.

So verliert die Runft sich nach und nach von ih= rer Sohe herunter, im Ganzen sowie im Einzelnen. Wenn wir nun aber hievon einen anschaulichen Be= griff bilden wollen, so muffen wir in's Einzelne des Einzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizende Beschäftigung ift, wofür aber ber sichere Blid über das Gange nach und nach reichlich entschädigt.

Wenn und nun die Erfahrung bei Betrachtung ber alten und mittlern Aunstwerfe gewiffe Maximen bewährt hat, fo bedurfen wir ihrer am meiften bei Beurtheilung ber neuen und neuften Arbeiten, benn ba bei Burdigung lebender ober furz verfforbener Runftler fo leicht perfonliche Verhaltniffe, Liebe und Sas der Gingelnen, Reigung und Abneigung ber Menge fich einmischen, fo brauchen wir Grundfate um fo nothiger, um über unfre Beitgenoffen ein Urtheil zu außern. Die Untersuchung tann als= dann fogleich auf doprelte Weise angestellt werden. Der Einfluß der Willfur wird vermindert, die Krage vor einen höhern Gerichtshof gebracht. Man fann den Grundfat felbst fo wie deffen Unwendung prufen, und wenn man sich auch nicht vereinigen follte, fo fann ber ftreitige Punct doch ficher und deutlich bezeichnet werden.

Besonders wünschten wir, daß der lebende Künstler, bei dessen Arbeiten wir vielleicht einiges zu erinnern hätten, unsere Urtheile auf diese Weise bedächtig prüfte. Denn jeder der diesen Namen verzient, ist zu unsere Zeit genöthigt, sich aus Arzbeit und eignem Nachdenken wo nicht eine Theorie, doch einen gewissen Inbegriff theoretischer Hause mittel zu bilden, bei deren Gebrauch er sich in mancherlei Fällen ganz leidlich besindet; man wird aber

oft bemerfen, bag er auf diefem Dege fich folde Marimen als Gefege aufftellt, die feinem Calent, feiner Reigung und Bequemlichfeit gemäß find. Er unterliegt einem allgemeinen menfchlichen Schickfal. Wie Biele handeln nicht in andern Kachern auf eben diese Beise! Aber wir bilden uns nicht, wenn wir bad was in und liegt, nur mit Leichtigfeit und Bequemlichfeit in Bewegung feben. Jeder Kunftler wie jeder Mensch ift nur ein einzelnes Wefen, und wird nur immer auf Gine Geite bangen. Definegen hat der Mensch auch bas was feiner Natur ent= gegengesest ift, theoretisch und praktisch, in so fern es ibm moalich wird, in sich aufzunehmen. Der Leichte febe nach Ernft und Strenge fich um, ber Strenge habe ein Leichtes und bequemes Wefen por Augen, der Starke die Lieblichkeit, der Liebliche die Starfe, und jeder wird feine eigne Matur nur befto mehr ausbilden, je mehr er fich von ihr zu entfer= nen scheint. Jede Kunft verlangt ben gangen Menichen, ber hochstmögliche Grad berfelben die gange Menschheit.

Die Ausübung der lildenden Kunst ist mechanisch und die Bildung des Künstlers fängt in seiner frühsten Jugend, mit Necht, vom Mechanischen an, seine übrige Erziehung bingegen ist oft vernachlässigt, da sie doch weit forgfältiger senn sollte als die Bikdung anderer, welche Gelegenheit haben aus dem Leben selbst Vortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht einen rohen Menschen bald höslich, ein gescheiten, welche durch den Druck vor ein großes Arbeiten, welche durch den Druck vor ein großes Publicum kommen, finden überall Widerstand und Zurechtweisung; nur der bildende Kunstler allein ist meist auf eine einsame Werkstatt beschränkt, er hat fast nur mit dem zu thun der seine Arbeit beschelt und bezahlt, mit einem Publicum, das oft nur gewissen krankhaften Findrücken folgt, mit Kennern die ihn unruhig machen, und mit Marktrusern, welche jedes Neue mit solchen Lob: und Preissormeln empfangen, durch die das Vortresslichste schon hinlänglich geehrt wäre.

Doch es wird Zeit biese Einseitung zu schließen, damit sie nicht, austatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm vorlause und vorgreise. Wir haben bister wenigstens den Punck bezeichnet, von welchem wir auszugehen gedenken; wie weit wir uns verstreiten können und werden, muß sich erst nach und nach entwickeln. Ehevrie und Kriffst der Dichtkunst wird uns hoffentlich bald beschäftigen; was uns das Leben überhaupt, was uns Kessen, ja was uns die Begebenheiten das Lags anbieten, soll nicht ausgeschlossen und konsenten des Angelegenheit des Angenblicks gesprochen.

Für die Bildung des Künstlers, für den Genuß des Kunstfreundes war es von jeher von der großten Bedeutung, an welchem Orte sich Kunstwerke befanden; es war eine Zeit in der sie, geringere Dislocationen abgerechnet, meistens an Ort und Stelle blieben; nun aber hat sich eine große Veränderung zugetragen, welche für die Kunst im Ganzen sowohl als im Besondern wichtige Folgen haben wird.

Man hat vielleicht jeso mehr Ursache als jemals Italien als einen großen Kunstförper zu betrachten, wie er vor Kurzem noch bestand. Ist es möglich daz von eine Uebersicht zu geben, so wird sich alsdann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verzliert, da so viele Theile von diesem großen und alzten Ganzen abgerissen wurden.

Bas in dem Act bes Abreifens felbitzu Grunde gegangen, wird wohl ewig ein Gebeimnig bleiben; allein eine Darftellung jenes neuen Kunftforpers, ber fich in Paris bilbet, wird in einigen Jahren möglich werden; die Methode wie ein Kunftler und Runftliebhaber Franfreich und Italien zu nugen bat, wird fich angeben laffen, fo wie dabei noch eine wich= tige und icone Frage ju erortern ift: was andere Nationen, besonders Deutsche und Englander thun follten, um, in biefer Beit ber Berftreuung unbibes Berluftes, mit einem mabren, weltburgerlichen Sinne, ber vielleicht nirgends reiner als bei Runften und Wiffenschaften ftatt finden fann, die mannich= faltigen Runftschafe, die bei ihnen gerftreut nieder: gelegt' find, allgemein brauchbar zu machen, fund einen idealen Kunftforper bilben zu helfen, ber und mit der Beit, für das was und ber gegenwartige

Augenblick zerreißt, wo nicht entreißt, vielleicht gludlich zu entschädigen vermöchte.

So viel im allgemeinen von der Absicht eines Bertes, dem wir recht viel ernsthafte und wohlwolelende Theilnehmer wunschen.

2.

ueber Laokoon.

## Ueber Laofoon.

Ein achtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Verstand immer unendlich; es wird ausgeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Verzbienst mit Worten ausgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keineswegs die Anmaßung diesen Gegenstand zu erschöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses tresslichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Möge dieses bald wiesder so aufgestellt seyn, daß jeder Liebhaber sich daran freuen und darüber nach seiner Art reden könne.

Wenn man von einem trefflichen Kunstwerke sprechen will, so ist es kaft nothig von der ganzen Kunst zu reden, denn es enthält sie ganz, und jeder kann, so viel in seinem Kräften steht, auch das Allgemeine ans einem solchen besondern Fall entwickln; deswegen sephier auch etwas Allgemeines vorausgeschickt.

Alle hohen Kunstwerke stellen die menschliche Na= tur dar, die bilbenden Kunste beschäftigen sich be= fonders mit dem menschlichen Korper; wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stufen, auf jeder derselben konnen vorzügliche Künstler erscheinen', ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt sind.

Die hochsten Runftwerke, die wir fennen, zei=

gen uns:

Lebendige, hochorganisirte Naturen. Man erwartet vor allem Kenntniß des menschlichen Körpers in seinen Theilen, Maßen, innern und äußern Zwecken, Formen und Bewegungen im allgemeinen.

Charaftere. Kenntnis des Abweichens dieser Theile in Gestalt und Wirkung. Sigenschaften sons dern sich ab und stellen sich einzeln dar; hierdurch entstehen die Charaftere, und es können die verschiedenen Kunstwerke dadurch in ein bedeutendes Werhältniß gegen einander gebracht werden, so wie auch, wenn ein Werk zusammengesetzt ist, seine Theile sich bedeutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

In Ruhe oder Bewegung. Ein Wert oder seine Theile können entweder für sich be stehend, ruhig ihr bloßes Dasen anzeigend, oder auch bezwegt, wirkend, leidenschaftlich ausdrucksvoll dargezstellt werden.

Ibeal. Um hierzu zu gelangen, bedarf der Runftler eines tiefen, grundlichen, ausdauernden

Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sinn sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange zu übersehen, den höchsten darzustellenden Moment zu sinden, und ihn also aus seiner beschränkten Birklichkeit herauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Maß, Gränze, Realität und Burde zu geben.

Anmuth. Der Gegenstand aber und die Art ihn vorzustellen, sind den sinnlichen Kunstgesetzen unterworfen, nämlich der Ordnung, Faslichkeit, Symmetrie, Gegenstellung zc., wodurch er für das Auge schön, das heißt, annuthig wird.

Schonheit. Ferner ist er dem Gesetz der geistigen Schönheit unterworfen, die durch das Maß
entsteht, welchem der zur Darstellung oder Hervorbringung des Schönen gebildete Mensch alles, sogar die Ertreme zu unterwerfen weiß.

Nachdem ich die Bedingungen, welche wir von einem hohen Aunstwerke fordern, zum voraus anzgegeben habe, so kann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behaupte, daß unfre Gruppe sie alle erfüllt, ja daß man sie aus derselben allein entwickln könne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschlichen Körpers, daß sie das Chazrakteristische an demselben, so wie Ausbruck und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Gegenstand gefaßt sen, wird sich aus dem Folgenden ergeben; daß man das Werk schon nennen musse, wird

wohl niemand bezweifeln, welcher das Maß ertennt, womit das Extrem eines phosischen und geistigen Leidens hier dargestellt ist.

Hingegen wird manchem parador scheinen, wenn ich behaupte, daß diese Gruppe auch zugleich ans muthig sev. Hierüber also nur einige Worte:

Jedes Kunstwerk muß sich als ein folches an: zeigen, und bas fann es allein durch bas, was wir finnliche Schonheit ober Anmuth nennen. Die Alten, weit entfernt von dem modernen Wahne, daß ein Kunstwerk dem Scheine nach wieder ein Daturwert werden muffe, bezeichneten ihre Kunftwerke als folche durch gemablte Ordnung der Theile; fie erleichterten dem Auge die Ginficht in die Berhalt: niffe durch Symmetrie, und fo ward ein verwickel: tes Wert faglich. Durch eben diese Sommetrie und burch Gegenstellungen murden in leifen Abweichun: gen bie bochften Contrafte moglich. Die Sorgfalt ber Runftler, mannichfaltige Daffen gegen einau: ber zu ftellen, besonders die Ertremitaten ber Rorper bei Gruppen gegen einander in eine regelmäßige Lage zu bringen, war außerft überlegt und gludlich, so daß ein jedes Kunstwerk, wenn man auch von dem Inhalt abstrahirt, wenn man in ber Entfernung auch nur die allgemeinsten Umriffe fieht, noch immer bem Auge ale ein Bierrath erscheint. Die alten Bafen geben uns hundert Beispiele einer folchen anmuthigen Gruppirung, und es wurde vielleicht moglich fenn, ftufenweife von ber rubigften Bafen= genope bis zu der höchst bewegten des Laotoon die schönsten Beispiele einer symmetrisch künstlichen, den Augen gefälligen Jusammensehung darzulegen. Ich getraue mir daher nochmals zu wiederholen: daß die Gruppe des Laotoon, neben allen übrigen anerkannten Berdiensten, zugleich ein Muster sev von Symmetrie und Mannichfaltigkeit, von Ruhe und Bewegung, von Gegensähen und Stusengingen, die sich zusammen, theils sinnlich theils geistig, dem Beschauer darbieten, bei dem hohen Pathos der Vorstellung eine augenehme Empfindung erregen und den Sturm der Leiben und Leidenschaft durch Anmuth und Schönheit mildern.

Es ift ein großer Vortheil für ein Kunftwerk, wenn es felbstffandig, wenn es geschloffen ift. Ein rubiger Gegenstand zeigt fich bloß in feinem Dafenn, er ift also burch und in fich felbst gefchloffen. Jupiter mit einem Donnerfeil im Schoof, eine Juno, bie auf ihrer Majestat und Krauenwurde ruft, eine in fich verfenfte Minerva find Gegenflande, bie gleichsam nach außen feine Beziehung baben, fie ruben auf und in fich und find die erffen, liebsten Gegenstände ber Bildhauerfunft. Alber in bem herrlichen Cirtel des mothischen Kunftfreises, in welchem die einzelnen felbstständigen Raturen stehen und ruben, gibt es fleinere Cirfel, wo bie einzelnen Gestalten in Bezug auf andere gedacht und gearbeitet find. 3. E. die neun Mufen mit ihrem Fuhrer Apoll, ift jede für sich gedacht und ausge= führt, aber in dem ganzen mannichfaltigen Shor wird sie noch interessanter. Geht die Kunst zum leidenschaftlich Bedeutenden über, so kann sie wieder auf dieselbe Weise handeln: sie stellt uns entweder einen Kreis von Gestalten dar, die unter einander einen leidenschaftlichen Bezug haben, wie Niobe mit ihren Kindern, verfolgt von Apoll und Diana; oder sie zeigt uns in Sinem Werke die Bewegung zugleich mit ihrer Ursache. Wir gedenken hier nur des anmuthigen Knaben, der sich den Dorn aus dem Fuße zieht, der Ninger, zweper Gruppen von Fauenen und Nomphen in Oresben, und der bewegten herrlichen Gruppe des Laokoon.

Die Bildhauerfunft wird mit Recht fo hoch gehalten, weil fie die Darftellung auf ihren bochften Gip= fel bringen fann und muß, weil sie ben Menschen von allem, was ihm nicht wefentlich ift, entblost So ift auch bei diefer Gruppe Laofoon ein bloffer Name; von feiner Priefterschaft, von feinem troja= nisch = nationellen, von allem poetischen und mytho= logischen Beiwesen haben ihn die Künstler entfleidet: er ift nichts von allem wozu ihn die Fabel macht, es ift ein Bater mit zwen Gohnen, in Gefahr zwer gefährlichen Thieren unterzuliegen. Go find auch hier feine gottergesandten, sondern blog naturliche Schlangen, machtig genug einige Menfchen ju über= waltigen, aber feinedwege, weber in ihrer Geftalt noch Sandlung, außerordentliche, rachende, ftrafende Wefen. Ihrer Natur gemäß schleichen sie beran,

umschlingen, schnuren zusammen, und bie eine beift erst gereizt. Sollte ich diese Gruppe, wenn mir feine weitere Deutung derselben bekannt ware, erstlaren, so wurde ich sie eine tragische Idulle nennen. Ein Water schlief neben seinen beiden Sohnen, sie wurden von Schlaugen umwunden und streben nun erwachend, sich aus dem lebendigen Neße loszureißen.

Neußerst wichtig ist dieses Annswerk durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Werk der bildenden Kunst sich wirklich vor dem Auge bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt sepn; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, kurz nachher muß jeder Theil genöthigt sepn, diese Lage zu verlassen; dadurch wird das Werk Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sepn.

Um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich in gehöriger Entfernung, mit geschlossenen Augen, davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu finden. Ich möchte sagen, wie sie jest dassteht, ist sie ein sixirter Blis, eine Welle, versteinert im Augenblicke da sie gegen das Ufer anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Nachts bei der Fackel sieht.

Der Zustand ber dren Figuren ist mit der hoch= sten Weisheit stufenweise dargestellt; der alteste Sohn ist nur an den Ertremitäten verkrifft, der zwepte ofters umwunden, besonders ist ihm die Brust zusammengeschmirt; durch die Bewegung des rechten Arms sucht er sich Luft zu machen, mit der Linken drängt er sanft den Kopf der Schlange zurück, um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen Ring um die Brustziehe; sie ist im Begriff unter der Hand wegzuschlüpfen, keineswegs aber beißt sie. Der Vater hingegen will sich und die Kinder von diesen Umstrickungen mit Gewalt befreien, er preßt die andere Schlange, und diese, gereizt, beißt ihn in die Historie.

11m bie Stellung des Baters fowohl im Bangen als nach allen Theilen des Korpers gu erflaren, icheint es mir am vortheilhafteften, bas an= genblidliche Gefühl der Bunde als die Saupturfache der gangen Bewegung anzugeben! Die Schlange hat nicht gebiffen, fondern fie beift und zwar in ben weichen Theil des Körpers, über und etwas hinter ber Hufte. Die Stellung bes restaurirten Kopfes ber Schlange hat den eigentlichen Big nie recht an= gegeben, gludlicherweise haben fich noch bie Refte der beiden Kinnladen an dem hintern Theil der Statue erhalten, wenn nur nicht biefe hochft wichtigen Spuren bei ber jegigen traurigen Beranberung auch verloren geben! Die Schlange bringt bem ungludlichen Manne eine Wunde an bem Theile bei, wo ber Menfch gegen jeden Reis fehr empfind= lich ift, wo fogar ein geringer Rigel jene Bewegung

hervorbringt, welche wir hier durch die Bunde bewirft feben: der Rorper flieht auf die entgegenge= fente Seite, ber Leib gieht fich ein, die Schulter brangt fich herunter, die Bruft tritt hervor, der Ropf fentt fich nach der berührten Geite; da fich nun noch in ben Fugen, die gefesselt, und in den Armen, die ringend find, der Ueberreft der vorher= gebenden Situation oder Sandlung zeigt, fo ent= ftebt eine Bufammenwirfung von Streben und Flieben, von Wirken und Leiden, von Unftrengen und Nachgeben, die vielleicht unter feiner anbern Bedingung möglich mare. Man verliert fich in Erstaunen über die Beisheit der Runftler, wenn man versucht den Bif an einer andern Stelle angubringen, bie gange Gebarbe murde verandert fenn, und auf feine Weise ift fie schicklicher bentlich. Es ift also diefes ein Sauptsaß: der Runftler hat uns eine finnliche Wirfung bargeftellt, er zeigt und auch die finnliche Urfache. Der Punct bes Biffes, ich wiederhole es, bestimmt die gegenwartigen Bemegungen ber Glieder: bas Fliehen bes Unterforpers, das Einziehen des Leibes, bas hervorftreben der Bruft, bas Riederzucken der Achsel und des hauptes, ja alle die Juge des Angesichts feh' ich durch biefen augenblicklichen, schmerzlichen, unerwarteten Reig entschieden.

Fern aber sey es von mir, daß ich die Einheit der menschlichen Natur trennen, daß ich den gelftigen Kräften dieses herrlich gebildeten Mannes ihr

Dignilla to 16 Live

Mitwirfen ablaugnen, daß ich bas Streben und Leiden einer großen Ratur verfennen follte. Augft, Kurcht, Schreden, vaterliche Neigung icheinen auch mir sich durch diese Adern zu bewegen, in dieser Bruft aufzusteigen, auf biefer Stirn fich zu furchen; gern gesteh' ich, bag mit bem sinnlichen auch bas geistige Leiden auf der hochsten Stufe dargestellt fen, nur trage man die Wirkung, die das Kunftwerk auf und macht, nicht zu lebhaft auf das Werk felbft über, besonders febe man feine Wirkung des Bifts bei einem Rorper, den erftim Augenblice die Bahne ber Schlange ergreifen; man fehe feinen Tobeskampf bei einem berrlichen, ftrebenden, gefunden, faum verwundeten Rorper. hier fen mir eine Bemer: fung erlaubt, die fur die bildende Kunft von Wich: tigfeit ift; ber hochste pathetische Ausbruck ben fie barftellen fann, schwebt auf dem lebergange eines Buftandes in den andern. Man febe ein lebhaftes Rind, das mit aller Energie und Luft des Lebens rennt, fpringt und fich ergobt, bann aber etwa un= verhofft von einem Gesvielen hart getroffen ober foust physisch oder moralisch heftig verlegt wird; diese neue Empfindung theilt fich wie ein eleftrifcher Schlaa allen Gliedern mit, und ein folder Ueberfprung ift im bochften Ginne pathetifch, es ift ein Gegenfat, von dem man ohne Erfahrung feinen Begriff bat. Sier wirft nun offenbar ber geistige sowohl als ber phyfifche Menfch. Bleibt alebann bei einem folden Hebergange noch die deutliche Spur vom vorher:

gehenden Zustande, so entsteht der herrlichste Gegenstand für die bildende Kunst, wie beim Laokoon der Fall ist, wo Streben und Leiden in einem Augenblick vereinigt sind. So würde z. B. Eurydice, die im Moment, da sie mit gesammelten Blumen frohlich über die Wiese-geht, von einer getretenen Schlange in die Ferse gebissen wird, eine sehr pathetische Statue machen, wenn nicht allein durch die herabstallenden Blumen, sondern durch die Nichtung aller Glieder und das Schwanken der Falten der doppelte Zustand des frohlichen Vorschreitens und des schwerzslichen Anhaltens ausgedrückt werden könnte.

Wenn wir nun die Hauptsigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Verhältnisse, Abstufungen und Gegenfäße sammtlicher Theile des ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blickehinsehen.

Der gewählte Gegenstand ist einer der glücklichesten die sich denken lassen. Menschen mit gefährlichen Thieren im Kampse, und zwar mit Thieren, die nicht als Massen oder Gewalten, sondern als ausgetheilte Kräfte wirken, nicht von Einer Seite drohen, nicht einen zusammengefaßten Widerstand sordern, sondern die nach ihrer ausgedehnten Organisation fähig sind; drep Meuschen, mehr oder weiniger, ohne Verletzung zu paralvsiren. Durch dieses Mittel der Lähsung wird, bei der großen Bewegung, über das Ganze schon eine gewisse Ruhe und Einheit verbreitet. Die Wirkungen der Schlans

gen sind stusenweise angegeben. Die eine umschlingt nur, die andre wird gereizt und verletzt ihren Gegner. Die dren Menschen sind gleichfalls äußerst weise gewählt: Ein starker wohlgebauter Mann, aberschonüberdie Jahre der größten Energie hinans, weniger fähig Schmerz und Leiden zu widerstehen. Man denke sich an seiner Statt einen rüstigen Jüngling, und die Gruppe wird ihren ganzen Werth verlieren. Mit ihm leiden zwen Knaben, die, selbst dem Maße nach, gegen ihn klein gehalten sind; abermals zwen Naturen empfänglich für Schmerz.

Der jungere strebt unmächtig, er ist geängstigt aber nicht verlett; der Bater strebt mächtig, aber unwirksam, vielmehr bringt sein Streben die entzgegengesette Wirkung hervor. Er reizt seinen Gegener und wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er fühlt weder Beklemmung noch Schmerz, er erschrickt über die augenblickliche Verwundung und Vewegung seines Vaters, er schreit auf, indem er das Schlaugenende von dem einen Fuße abzustreisen sucht; hier ist also noch ein Beobachter, Zeuge und Theilnehmer bei der That, und das Werk ist abgeschlossen.

Was ich schon im Worbeigehen berührt habe, will ich hier noch besonders bemerken: daß alle dren Figuren eine doppelte Handlung außern, und so höchst mannichfaltg beschäftigt sind. Der jungste Sohn will sich durch Erhöhung des rechten Urms Luft machen;

und drängt mit der linken Hand den Kopf der Schlange zurück, er will sich das gegenwärtige Uebel erleichtern und das größere verhindern: der höchste Grad von Thätigkeit, der ihm in seiner gefangenen lage noch übrig bleibt. Der Bater frebt sich von den Schlaugen loszuwinden und der Körper sieht zugleich vor dem augenblicklichen Bisse. Der älteste Sohn entsetzt sich vor der Bewegung des Baters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlauge zu befreien.

Schon oben ist der Gipfel des vorgestellten Augenblicks als ein großer Vorzug dieses Kunstwerks gerühmt, und hier ist noch befonders davon zu sprechen.

Wir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Vater mit seinen Sohnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor und sähen. Die ersten Augenblicke des Umwindens im Schlase sind ahndungsvoll, aber sir die Aunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlasen jungen Hercules bilden, wie er von Schlangen umwunden wird, dessen Gestalt und Ruhe und aber zeigte, was wir von seinem Erwaten zu erwarten hätten.

Gehen wir nun weiter und denken und den Dater, der sich mit seinen Kindern, es ser nun wie es jep, von Schlangen umwunden fühlt, so gibt es nur Einen Moment des höchsten Interesse: wenn der



eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der andere zwar wehrhaft aber verletzt ist, und dem dritten eine Hoffnung zur Flucht übrigbleibt. In dem ersten Falle ist der jüngere Sohn, im zwepten der Nater, im dritten der ältere Sohn. Man versuche noch einen andern Fall zu sinden! man suche die Rollen anders, als sie hier ausgetheilt sind, zu vertheilen!

Denfen wir nun die Sandlung vom Anfang ber= auf und erkennen, daß sie gegenwartig auf bem bochften Punct fteht, fo werden wir, wenn wir Die nachstfolgenden und fernern Momente bedenten , fo= gleich gewahr werden, daß sich die ganze Gruppe verandern muß, und daß fein Augenblick gefunden werden fann, der diefem an Runftwerth gleich fen Der jungfte Cohn wird entweder von der umwinbenden Schlange erftict, oder, wenn er fie reizen follte, in feinem völlig hulflofen Buftande, noch ge= Beide Falle find unerträglich, weil fie ein lettes find, das nicht dargeftellt werden foll. Bas ben Bater betrifft, fo wird er entweder von ber Schlange noch an andern Theilen gebiffen, wodurch bie gange Lage feines Korpers fich verandern muß. und die erften Biffe fur den Buschauer, wenn fie nicht verloren gehen, doch, wenn sie angezeigt wer= ben follten, efelhaft fenn wurden; ober die Schlange fann auch fich umwenden und ben alteften Sohn anfallen, diefer wird alsbann auf fich felbst jurid= geführt, die Begebenheit verliert ihren Theilnehmerder

der lette Schein von Hoffnung ist aus der Gruppe verschwunden, es ist keine tragische, es ist eine grausame Vorstellung. Der Vater der jest in seiner Größe und in seinem Leiden auf sich ruht, mußte sich gegen den Sohn wenden, er würde theilnehmende Nebensigur.

Der Mensch hat bei eignen und fremden Leiden nur drep Empsindungen, Furcht, Schrecken und Mitleiden, das bange Voraussehen eines sich annähernden Uebels, das unerwartete Gewahrwerden gegenwärtigen Leidens und die Theilnahme am dauernden oder vergangenen; alle drev werden durch dieses Kunstwerk dargestellt und erregt, und dwar in den gehörigsten Abstufungen.

Die bilbende Kunst, die immer für den Moment arbeitet, wird, sobald sie einen pathetischen Gegenzhand wählt, densenigen ergreisen der Schrecken erweckt, dahingegen Poesse sich an solche hält, die Furcht und Mitleiden erregen. Bei der Gruppe des Laokoon erregt das Leiden des Vaters Schrecken und zwar im höchsten Grad, an ihm hat die Bildhauerkunst ihr höchstes gethan; allein theils um den Eirkel aller menschlichen Empsindungen zu durchlaussen, theils um den heftigen Eindruck des Schreckens zu milbern, erregt sie Mitleiden für den Zustand des süngern Sohns, und Furcht für den ältern, insdem sie für diesen auch noch Hoffnung übrig läst. So brachten die Künstler durch Mannichfaltigkeit ein



gewisses Gleichgewicht in ihre Arbeit, milberten und erhöhten Wirkung durch Wirkungen, und vollens beten sowohl ein geistiges als ein finnliches Ganze.

Genug wir durfen fühnlich behaupten, daß biefes Runftwert feinen Gegenstand erfcorfe, und alle Runftbedingungen gludlich erfulle. Es lehrt uns: baß, wenn ber Meifter fein Schonheitsgefühl rubi= gen und einfachen Gegenftanden einfloßen fann, fic boch eigentlich baffelbe in seiner hochsten Energie und Burde zeige, wenn es bei Bildung mannichfaltiger Charaftere feine Rraft beweift, und die leidenschaft= lichen Ausbrüche der Imenschlichen Natur in ber Kunftnachahmung zu mäßigen und zu bandigen versteht. Wir geben in ber Kolge wohl eine genauere Beschreibung ber Statuen, welche unter bem Namen der Kamilie ber Niobe befannt find, fo wie auch der Gruppe des Farnefifden Stiers; fie gehoren unter die menigen vathetischen Darftellungen, welche uns von alter Sculvtur übriggeblieben find.

Gewöhnlich haben sich die Neuern bei der Bahl solcher Gegenstände vergriffen. Wenn Milo, mit beiden handen in einer Baumspalte gefangen, von einem Löwen angefallen wird, so wird die Kunft sich vergebens bemühen, daraus ein Werk zu bilden, das eine reine Theilnahme erregen könnte. Ein doppelter Schmerz, eine vergebliche Anstrengung, ein hülfloser Justand, ein gewisser Untergang könneu nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt laffen.

١

Und zuleht nur noch ein Wort über das Berhaltnif best Gegenstandes zur Poefie.

Man ift bochft ungerecht gegen Birgil und bie Dictfunft, wenn man bas geschloffenfte Meifterwert der Bilbhauerarbeit mit der episodischen Behandlung in ber Aeneis auch nur einen Augenblick vergleicht. Da einmal der ungludliche vertriebene Neneas felbft ergablen foll, daß er und feine Landsleute bie un= verzeihliche Thorheit begangen haben, bas befannte Pferd in ihre Stadt ju führen, fo muß ber Dichter nur darauf denten, wie die Sandlung ju entschul= digen sev. Alles ist auch darauf angelegt, und die Geschichte des Laokoon steht hier als ein rhetorisches Argument, bei dem eine Uebertreibung, wenn fie nur zwedmäßig ift, gar wohl gebilligt werden fann. So fommen ungeheure Schlangen aus bem Meere. mit Kammen auf bem Sauvte, eilen auf bie Rinder des Priefters, der das Pferd verlegt hatte, umwickeln fie, beißen fie, begeifern fie; ummin= den und umschlingen darauf Bruft und Sals bes ju Gulfe eilenden Baters, und ragen mit ihren Ropfen triumphirend hoch empor, indem der Un= gluckliche unter ihren Wendungen vergebens um Gulfe fdreit. Das Bolt entfest fich und flieht beim Anblick, niemand magt es mehr, ein Patriot an fenn, und der Buhorer, durch die abenteuerliche und efelhafte Geschichte erschreckt, gibt benn auch gern zu, daß das Pferd in die Stadt gebracht werde.

So steht also die Geschichte Laokoons im Virgil bloß als ein Mittel zu einem höhern Zwecke, und es ist noch eine große Frage, ob die Vegebenheit an sich ein poetischer Gegenstand sen. Der Sammler und die Seinigen.



## Der Sammler und die Seinigen.

## Erster Brief.

Wenn Ihr Abschied, nach den zwey vergnügten nur zu schnell verstossen Tagen, mich eine große Lüce und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so bald erhielt, so haben die beigefügten Manufcripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, dersenigen ähnlich, die ich in Ihrer Gegenwart empfand. Ich habe mich unsers Gesprächs wieder erinnert, ich habe mich jest wie damals gesreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtheiler zusammentreffen.

Diese Entdeckung ist mir boppelt schätbar, indem ich Ihre Meinung, so wie die meinige, taglich prüssen kann, ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Aphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter, manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß man schon viel ges

wonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einanber übereintrifft, wenn das Kunsturtheil, daszwar wie eine Wage immer hin und wieder schwankt, boch an einem tüchtigen Kloben befestigt ist und nicht, wenn ich im Gleichniß verharren darf. Wage und Wagschafen zugleich hin und wieder geworfen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie berauszugeben gedenten, burch diefe Probeftude meine Soff= nungen und meine ftille Theilnahme verftarft, und gern will ich auch auf irgend eine Beife, beren ich mich fähig fühle, ju Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ift nie meine Sache gemefen, was Gie von meinen Erfahrungen brauchen tonnen, fieht won Bergen gu Dienften. Und um hiervon einen Beweis ju geben, fange ich fogleich an, Ihren Bunfch gu erfullen. 3ch werde Ihnen nach und nach die Beschichte meiner Sammlung aufzeichnen, deren wunderliche Elemente ichon manchen überraicht haben, wenn er gleich durch den Ruf schon genugsam vorbe= reitet ju mir fam. Auch Ihnen ift es alfo gegangen. Sie wunderten fich über den feltfamen Reich= thum in den verschiedenften Kächern, und Ihre Berwunderung murbe noch gestiegen fenn, wenn Beit und Reigung Ihnen erlaubt batte, von allem Kenntnif zu nehmen, was ich befite.

Von meinem Grofvater brauche ich am wenigs ten zu fagen, er legte ben Grund zum Gauzen, und wie gut er ihn gelegt hat, burgt mir felbst Ihre Aufmerksamteit auf alles das, was fich von ihm herschrieb. Sie hefteten sich vorzüglich an diesen Afeiler unfers seltsamen Kamiliengebaubes, mit einer solchen Neigung und Liebe, daß ich Ihre Ungerechtigfeit gegen einige andere Kacher nicht unangenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Werfen verweilte, die auch mir, wegen ihres Werthe, ihres Alters und ihres herfommens heilig find. Freilich tommt es viel auf den Charafter, auf die Reigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe jum Gebildeten, mobin der Cammlungs-Geift, zwer Reigungen, die fich oft im Menschen finden, ihre Nichtung nehmen follen, und eben fo viel, mochte ich behaupten, bangt der Liebhaber von der Beit ab. in die er fommt, von ben Umftanden, unter benen er fich befindet, von gleichzeitigen Runftlern und Auusthandlern, von den Landern die er zuerst besucht, von den Nationen mit denen er in irgend einem Berhaltniß fieht. Gewiß von taufend bergleichen Bufälligkeiten bangt er ab. Was fann nicht alles jufammentreffen, um ihn folid oder flüchtig, liberal oder auf irgend eine Beife beschränft, überschauend ober einseitig zu machen!

Dem Glude fen es gedankt, baß mein Großvater in die beste Zeit, in die gludlichste Lage: kam, um das an sich zu ziehen, was einem Privatmanne gegenwärtig fast unmöglich sepn wurde. Nechnungen und Briefe über den Ankauf sind noch in meinen händen und wie unverhältnismäßig sind die Preise gegen die jesigen, die eine allgemeinere Liebhaberen aller Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja, die Sammlung dieses würdigen Mannes ist für mich, für meine übrigen Besigungen, für mein Werhältniß und mein Urtheil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Quelle ächter Kenntniß für den Jüngling, für den Mann Stärfung des Gefühls und guter Grundsäte und für einen jeden, selbst für den slüchtigsten Beschauer, heilsam; denn das Vortreffliche wirkt auf Eingeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß keines dieser Werke, die sich von meinem guten Alten herschreiben, sich neben jenen königlichen Schäßen schämen dürfte, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zusrieden gemacht, denn in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon selbst gewagt.

Ich schließe diesen Brief, ohne meinen Vorsatzerfüllt zu haben. Ich schwätzte austatt zu erzählen. Zeigt sich doch in beiden die gute Laune eines Alten so gern. Kaum habe ich noch Platz Ihnen zu sagen: daß Oheim und Nichten Sie herzlich grüßen und daß Julie besonders sich öfter und lebhafter nach der langen verzögerten Dresdener Reise erkundigt, weil sie hoffen kann unterwegs ihre neuen und so lebhaft verehrten Freunde wieder zu sehen. Und fürwahr auch keiner ihrer alten Freunde soll sich herzlicher als der Oheim unterzeichnen

Ihren treu verbundnen.

## 3 weyter Brief.

Sie haben durch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briefe von mir bei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude gemacht, ins dem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine lebhafte mundliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeiten und Vorsähen verschafften.

Diefe lebhafte Unterhaltung über Gie, in den erften Augenbliden feiner Wiederfunft, verbarg mir, wie sehr er sich in seiner Abwesenheit verändert hat. Als er auf Akademien zog, versprach er viel. Er trat aus ber Schule, ftart im Griechischen und Lateinischen, mit ichonen Renntniffen beider Literaturen, bewandert in der alten und neuen Geschichte, nicht ungeubt in der Mathematik und mas noch alles er= fordert wird, um bereinft ein tuchtiger Schulmann ju werden, und nun fommt er ju unferer größten Betrübniß als Philosoph gurud. Der Philosophie hat er fich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet und unfere fleine Societat, mich eingeschloffen, die wir benn freilich feine sonderlichen philosophischen Unlagen zu haben scheinen, ift sammtlich um Unterbaltung mit ihm verlegen; was wir verstehen, intereffirt ihn nicht, und was ihn interessirt, verstehen wir nicht. Er rebet eine neue Sprache und wir find su alt, sie ihm abzulernen.

Bas ift das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich

felbst hineinzugehen, seinen eignen Geist über seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Gegenstände besto bester kennen zu lernen! Ist das wohl der rechte Weg? Der Hypochonstrist, sieht der die Sachen bester an, weil er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philossophie scheint mir eine Art- von Hypochondrie zu seine salsche Art von Reigung, der man einen prächtigen Namen gegeben hat. Verzeihen Sie einem Alten, verzeihen Sie einem praktischen Arzte.

Doch hievon ja nichts weiter! Die Politik hat mir meinen Humor nicht verdorben, und es soll der Philosophie gewiß auch nicht gelingen; also geschwind, in's Afpl der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich versprochen habe, damit nicht diesem Briefe gerade das mangle weßwegen er angefangen ist.

Als mein Großvater todt war, zeigte der Nater erst, daß er nur für eine gewisse Art von Kunstwerken eine entschiedne Liebhaberenhabe, ihn erfrente die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge, die man damals mit Wasserfarben auf einen hohen Grad getriebenhatte. Erst schaffte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Mahler im Solbe, die ihm Vogel, Blumen, Schmetterlinge und Musscheln mit der größten Genauigkeit mahlen mußten. Nichts Merkwürdiges kam in der Küche, dem Garten, oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Pinsel auf's Papier sirirt worden wäre, und so hat er manche Abweichungen verschieduer Geschöpfe

bewahrt, die, wie ich sehe, den Naturforschern interessant sind.

Nach und nach ging er weiter, er erhub sich zum Portrait. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth, daher die Anlage jener Sammlung von Portraiten.

Sie erinnern sich auch wohl der vielen kleinen Bildnisse in Del auf Aupfer gemahlt. Große Meister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Erholung, vielleicht aus Freundschaft, dergleichen verfertigt, es war daraus eine löbliche Gewohnheit, ja eine eigne Art Mahleren geworden, auf welche sich besont dere Künstler legten.

Diefes Format hatte feine eignen Wortheite. Ein Portrait in Lebensgroße, und ware es nur ein Ropf. oder ein Anieftud, nimmt, für bas Intereffe bas es bringt, immer einen ju großen Raum ein. Jeder fühlende, wohlhabende Mann follte fich und feine Kamilie, und zwar in verschiednen Epochen bes Lebens, mablen laffen. Bon einem geschickten Rinft= ler, bedeutend, in einem fleinen Raume vorgeftellt. wirde man wenig Plat einnehmen, man tonnte auch alle feine guten Freunde um fich iher verfam= meln, und die Nachtommen wurden für biefe Besellschaft noch immer ein Platichen finden. Ein großes Portrait hingegen macht, gewöhnlicher Beife. befonders in den neuern Zeiten, zugleich mit bem Befiger ben Erben Plat, und die Moden verandern fich fo febr, bağ eine, felbit gutgemablte, Großmutter

ju den Tapeten, den Mobels und dem übrigen Zimmerschmuck ihrer Enkelin unmöglich mehr paffen fann.

Indessen hangt der Künstler vom Liebhaber seiner Zeit, so wie der Liebhaber vom gleichzeitigen Künstler ab. Der gute Meister, der jene fleinen Portraite fast noch allein zu machen verstand, war gestorben, ein anderer fand sich der die lebensgroßen Bilder mahlte.

Mein Bater batte ichon lange einen folden in ber Nahe gewünscht, feine Reigung ging dabin fic felbst und feine Kamilie in naturlicher Große zu feben. Denn wie jeder Bogel, jedes Infect, das vorgeffellt wurde, genau ausgemessen ward und, außer feiner übrigen Wahrheit, auch noch ber Große nach genau mit dem Gegenstand übereinstimmen mußte, fo wollte er auch, accurat wie er fich im Spiegel fah, auf der Leinwand bargestellt fenn. Gein Bunfch ward ihm endlich erfüllt, ein geschickter Mann fand fic. ber fich auch eine Beit lang bei uns zu verweilen gefallen ließ. Dein Bater fah gut aus, meine Dutter war eine wohlgebilbete Frau, meine Schweffer übertraf alle ihre Landsmanninnen an Schonheit und Reix: nun ging es an ein Mahlen und man batte nicht an Giner Borftellung genug. Befonbere murbe meine Schwester, wie Sie gesehen haben, in mehr als Giner Maste vorgestellt. Man machte auch Unftalt zu einem großen Familiengemablbe, bas aber nur bis gur Beichnung gelangte, indem man fich weder über Erfindung noch Busammenfegung vereini= gen fonnte.

Nünstler hatte sich in der Französischen Schule gebildet, die Gemählde waren harmonisch, geistreich und schienen natürlich; doch, genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie vieles wünschen, und einige derselben wurden, da der Künstler die einzelnen Bemerkungen meines Vaters aus Gefälligkeit zu nußen unternahm, am Ende ganz und gar verdorben.

Unvermuthet ward endlich meinem Bater fein Munich im gangen Umfange gewährt. Der Sohn unferes Runftlers, ein junger Mann voller Anlagen, ber bei einem Obeim, ben er beerben follte, einem Deutschen, von Jugend auf in ber Lehre gewesen mar, besuchte feinen Bater, und ber meinige ent= bedte in ihm ein Calent bas ihn vollig befriedigte. Meine Schwester follte fogleich von ihm bargeftellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zulest kein geschmachvolles, aber naturliches und mahres Bild entsprang. Da ftand fie nun wie fie gewöhnlich in den Garten ging, ihre braunen Saare theils um die Stirne fallend, theils in ftarten Bopfen guruckgeflochten und mit einem Bande hinaufgebunden, den Sonnenbut am Urm, mit den ichonften Delfen, die der Bater besonders schätte, ausgefüllt und eine Pfirsche in ber Sand, von einem Baume, ber biefes Sahr querft getragen hatte.

Glucklicherweise fanden fich diese Umftande fehr wahr zusammen ohne abgeschmacht zu fenn, mein Bater war entzucht, und ber'alte Mabler machte feinem Sohne gerne Plat, mit beffen Arbeiten nun eine gang neue Epoche in unferm Saufe fich eröffnete, bie mein Bater als die vergnügteste Beit feines Lebend aufah. Jede Perfon ward nun gemablt, mit allem, womit fie fich gewöhnlich beschäftigte, was fie gewöhnlich umgab. Ich barf Ihnen von biefen Bilbern nichts weiter fagen, Sie haben gewiß bie nedifche Geschäftigfeit meiner Julie nicht vergeffen, bie Ihnen nach und nach fast das gange Beimefen der Gemablbe, in fo fern fich die Requisiten noch im Raufe fanden, gufammenfchaffte, um Gie von ber höchsten Wahrheit ber Nachahmung zu überzeigen. Da war des Großvaters Schnupftabactebofe, feine große filberne Tafchenuhr, fein Stock mit bem Topastnopfe, die Mahlade der Grofmutter und ihre Obreinge. Julie batte felbst noch ein elfenbeinernes Spielzeug bemahrt, bas fie auf einem Gemablbe als Rind in ber Sand hat, fie fellte fich mit eben ber Gebarbe neben bas Wild, das Spielzeng glich noch gang genau, bas Madchen glich nicht mehr und ich erimere mich unferer bamaligen Scherze noch recht nut.

Reben ber ganzen Familie war, in Zeit von einem Jahre, nun auch fast der ganze Haubrath abgemahlt und ber junge Kunftler mochte, bei der nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Blick

auf meine Schwester starten, eine Cur die um desto beilsamer war als er in ihren Augen das was er suchte zu sinden schien. Genug die jungen Leute wurden einig mit einander zu leben und zu sterben. Die Mutter begünstigte diese Neigung, der Vater war zufrieden ein solches Talent, das er kaum mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu firiren.

Es ward ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung seines Oheims und Vaters beibringen und sodann auf immer der unsere werden sollte.

Das Geschäft war bald vollzogen und ob er gleich sehr schnell zurücklam, so brachte er doch eine schöne Summe Geldes mit, die er sich an verschiedenen Höfen bald erworben hatte. Ein glückliches Paar ward verbunden und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die bis an den Tod der Theilnehmer fortdauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Mann, sein Talent genügte meinem Vater, seine Liebe meiner Schwester, mir und den Hausgenossen seine Freundlichkeit. Er reiste den Sommer durch, kam wohlbelohnt wieder nach Hause, der Winter war der Familie gewidmet, er mahlte seine Frau, seine Tochter gewöhnlich des Jahres zweymal.

Da ihm alles, bis auf die geringste Kleinigkeit, so mahrhaft, ja so täuschend gelang, fiel endlich mein Bater auf eine sonderbare Idee, deren Ausführung Soeibe's Werte. XXXVIII. Dr. 5

ich Ihnen beschreiben muß, weil das Wild selbst, wie ich erzählen werde, nicht mehr vorhanden ift, fonst wurde ich es Ihnen vorgezeigt haben.

In dem obern Simmer, wo die beften Wortraite bangen und welches eigentlich das lette in der Reibe ber Bimmer ift, haben Gie vielleicht eine Thure bemerkt, die noch weiter zu führen scheint, allein fie ift blind, und wenn man fie fonft eroffnete, zeigte fich ein niehr überrafdender ale erfreulicher Begen-Mein Bater trat mit meiner Mutter am stand. Arme gleichsam beraus und erschrecker bunch bie Wirflichleit, welche theils durch die Umfrande, theils burch die Aunst bervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er, gewöhnlich gekleidet, von einem Gafmahl, aus einer Gefellichaft, nach Saufe fam. Das Bild ward an bem Orte, zu bem Orte, mit aller Gorgfalt gemabit, die Figuren aus einem gewissen Standpuncte genau versvectivisch gehalten und bie Kleidungen, mit ber größten Sorgfalt, jum entichiedenften Effecte gebracht. Damit bas Licht von der Geite geberig einfiele, mard ein Tenfierverrudt und alles fo gestellt, daß die Tauschung vollfommen werden mußte.

Leider hat aber ein Aunstwerk, das sich der Wirflichkeit möglichst näherte, auch gar bald die Schickfale des Wirklichen erfahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in die Thürbelleidung befestigt und so den Einstüffen einer feuchten Mauer ausgeseht, die um so heftiger wirkten als die verschloffene Thur alle Luft abhielt, und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht erststret worden war, Water und Mutter vollig zerstört, workber wir uns um so mehr betrüßten, als wir sie schon vorher dirch den Tod versoren hatten.

Doch ich kehre wieder zurütt, denn ich habe noch von dem legten Vergnägungen meines Vatiersum

Leben zu reden.

Nachdem gedichtes Bild vollendet war, schlen nichts weiter seine Frende dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine voldehalten. Ein Künstler meldete sich und schlig vor die Familie über die Natur in Ivps abzüglesen und sie alstann in Wachs, mit natürlichen Färden, wörtlich aufzüstellen. Das Vildüss eines jungen Schüssen, den er bei sich hatte, zeigte sein Talent; und mein Bater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glütlich ab, der Ainstler arkeitete mit der größten Sorgfalt und Genningseit das Sesicht und die Hähre nach. Eine wirkliche Pereute, ein damastner Schlaftroch wurden dem Phantom gewichnet und so sieht der gute Alter noch sest hinter einem Vorhänge, den ich vor Ihren nicht aufzuziehen wagte.

Nach bem Tode meiner Elteen blieben wir nicht lange zusammen. Meine Schwester starb noch jung und schon, ihr Mann mahlte sie im Sarge. Seine Tochter, die, wie sie beranwuchsen, die Schönheit der Mutter, gleichsam in zwen Portionen I darstellten, konnte er vor Wehmuth nicht nighten. Oft

stellte er die kleinen Gerathschaften, die ihr angehört hatten und die er forgfältig bewahrte, in Stillleben zusammen, vollendete die Bilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworben hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Trauer jum Bebeutenden erhube, da er fonft nur alles Gegenwar= tige gemahlt hatte. Den fleinen, ftummen Gemahlben fehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf bem einen fah man in ben Gerathschaften bas fromme Gemuth ber Befigerin, ein Gefangbuch mit rothem Sammt und goldnen Budeln, einen arti= gen gestidten Beutel mit Schnuren und Quaften, woraus fie ihre Wohlthaten gu fpenden pflegte, ben Kelch, woraus sie vor ihrem Tode das Nachtmahl empfing und den er, gegen einen beffern, der Rirche abgetauscht hatte. Auf einem andern Bilde fah man, neben einem Brote, das Meffer, womit fie den Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samentafichen, woraus fie im Frühjahr zu faen pflegte, einen Kalender, in den fie ihre Ausgaben und fleine Begebenheiten einschrieb, einen glafernen Becher, mit eingeschnittnem Namenszug, ein fruhes Jugendgefchent vom Grofvater, das fich, ungeachtet feiner Berbrechlichfeit, langer als fie felbst erhalten batte.

Er fette seine gewöhnlichen Reisen und übrigens seine gewohnte Lebensart fort. Mur fahig das Gegenwärtige zu sehen und nun durch das Gegenwär=

tige immer an den herben Verlust erinnert, konnte sein Semuth sich nicht wieder herstellen, eine Art von unbegreislicher Sehnsucht schien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stilleben das er mahlte, bestand aus Geräthschaften die ihm angehörten und die, sonderbar gewählt und zusammengestellt, auf Vergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und Vereinigung deuteten.

Wir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachbenkend und pausirend, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande und Sie verzeihen mir wohl wenn ich heute nur kurz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu setzen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

und doch soll dieser Brief mit einem so traurisgen Schlusse nicht in Ihre Hand kommen, ich gebe meiner Julie die Feber, um Ihnen zu sagen —

Mein Oheim gibt mir die Feder, um Ihnen mit einer artigen Wendung zu fagen wie sehr er Ihnen ergeben sen. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getreu, wo man es für Pflicht hielt am Ende eines Briefes von einem Freunde mit einer zierlichen Verbeugung zu scheiden. Uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Knicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Ein Lebewohl und einen Händedruck



in Gedanten, weiter mußten wir es nicht leicht, gu bringen.

Wie machen wir's nun um den Auftrag, ben Befehl meines Onfele, wie es einer gehorfamen Dichte geziemt, ju orfüllen? Bill mir benn gar feine artige Wendung einfallen? und finden Sie es wohl artiggenug, wenn ich Sie versichre, daß Ihnen die Michten so ergeben sind wie der Onfel? Er hat mir verhoten fein lettes Blatt zu lefen, ich weiß nicht mas er Bofes ober Gutes von mir gefagt baben mag. Bielleicht bin ich zu eitel wenn ich benfe baß er von mir gesprochen bat. Genug er hat mir erlaubt ben Unfang feines Briefes zu lefen, und ba finde ich baf er unfern auten Philosophen bei Ibnen anschwärzen will. Es ift nicht artig noch billig vom Obeim einen jungen Mann, ber ihn und Sie mahr: haft liebt und verehrt, barum fo ftrenge zu tadeln weil er so ernsthaft auf einem Wege verharrt, auf bem er fich nun einmal zu bilben glaubt. Gepn Sie aufrichtig und fagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben beswegen manchmal beffer feben, als die Manner, weil wir nicht fo einseitig find und gern jedem fein Recht widerfahren laffen. Der junge Mann ift wirtlich gesprächig und gesellig. Er fpricht auch mit mir und wenn ich gleich feine Philosophie teinesweges verstehe, so verstehe ich boch, wie mich häucht, ben Philosophen.

Doch am Ende hat er biefe gute Meinung, bie ch von ihm bege, vielleicht nur Ihnen ju banten,

dem die Rolle mit den Aupfern, begleitet von ben freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich fogleich die beste Aufunhme.

Wie ich für dieses Andenken, für diese Güte meinen Dank einrichten foll, weiß ich selbst nicht recht,
denn es scheint mir als wenn hinter diesem Geschenk
eine kleine Wosheit verborgen liege. Wollten Sie
Ihrer gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr
diese elsenhaften Aufthilder, diese seltsamen Feen und
Geistergestalten aus der Berkstatt meines Freundes Füeslitzusendeten? Was kann die arme Julie dasür
daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt, daß
sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht und daß
biese durch einander ziehenden und beweglichen
Eräume, auf dem Papier firirt, ihr Unterhaltung
geben!

Gemig, Sie haben mir eine große Frende gemacht, ob ich gleich wohl sehe daß ich mir eine neue Unthe aufgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zwepten Oheim annahm. Alls wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! denn auch der kann es nicht lassen die Kinder über ihr Vergnügen ausslären zu wolsen.

Dagegen verhalt sich meine Schwester bester als ich, diese läßt sich gar nicht einreben. Und weil in unserer Familie denn doch eine Kunstliebhaberen fenn nuß, so liebt sie nur das was anmuthig ist und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ifr Beintigam (benn alles ift nun richtig, was

bei Ihrer Durchreise noch nicht ganz entschieden war) hat ihr aus England die schönsten gemahlten Aupfer geschieft womit sie außerst zusrieden ist; aber was sind das nicht auch für lange, weißgekleidete Schönen, mit blaßrothen Schleisen und blaßblauen Schleiern! Was sind das nicht für interessante Mütter, mit wohlgenahrten Kindern und wohlgebildeten Vätern! Wenn das alles einmal unter Glas und Mahagoni-Nahmen, geziert mit den metallnen Städchen, die auch bei der Sendung waren, auf einem Lillagrund, das Cabinet der jungen Frauzieren wird, dann darf ich freilich Titanien mit ihrem Feengesolge, um den verwandelten Klaus Zettel beschäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Nun sieht es aus als ob ich mich über meine Schwester aufhalte! benn das ist ja wohl das Alügste was man thun kann um sich Rube zu verschaffen, daß man gegen die andern ein wenig unerträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich fertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Name Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herzliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

Julie.

## Dritter Brief.

Julie hat in ihrer letten Nachschrift bem Philo-fophen bas Wort geredet, leider stimmt ber, Obeim

noch nicht mit ein, benn ber junge Mann halt nicht nur auf einer besondern Methode, die mir feines= weges einleuchtet, sondern fein Beift ift auch auf folche Gegenstände gerichtet über die ich meder viel bente noch gedacht habe. In ber Mitte meiner Sammlung fogar, durch die ich fast mit allen Meniden in ein Verhaltniß tomme, icheint fich nicht ein= mal ein Berührungepunct ju finden. Gelbit ben historischen, ben antiquarischen Untheil, ben er fonft daran zu nehmen ichien, hat er vollig verloren. Die Sittenlehre, von der ich außerhalb meines Berzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; bas Naturrecht, das ich nicht vermiffe, weil unfer Eri= bunal gerecht und unfere Polizen thatig ift, verfolingt feine nachften Forfcungen; bas Staatsrecht, bas mir in meiner fruhften Jugend icon burch mei= nen Oheim verleidet wurde, feht als bas Biel feiner Aussichten. Da ift es nun um die Unterhaltung, von der ich mir fo viel versprach, beinahe gethan, und es hilft mir nichts daß ich ihn als einen ebeln Menschen ichane, als einen guten liebe, als einen Bermandten zu befordern muniche, wir haben einan= der nichts zu fagen. Meine Rupfer laffen ibn ftumm, meine Gemablbe falt.

Wenn ich nun so für mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der Deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich daß es der Weg nicht sep sich mit den Menschen zu

verbinden, wenn wir uns die Eigenschaften eragerizen, durch welche sie von unsallenfalls getrennt ersscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten wie sich bas tunftig machen fann, und ich will indessen meine Psicht gegen Sie nicht versäumen und fortsahren Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zwerzählen.

Meines Vaters Bruder, nachdem er als Officier sehr brav gedient hatte, ward nach und nach in verschiednen Staatsgeschäften und zuleht bei sehr wichtigen Fällen gebraucht. Er kannte sast alle Fürsten seiner Zeit und hatte durch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Smail und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberen zu solcher Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Portraits verstordner sowohl als lebender Potentaten; wenn die goldnen Dosen und brillantnen Einsassungen zu den Goldschmieden und Inwelenhändlern wieder zurücksehren, und so besaß er endlich einen Staatsfalender seines Jahrhunderts in Vildnissen.

Da er viel reifte wollte er feinen Schat immer bei sich haben, und es war möglich die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Mirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Vildniß eines lebenden ober verstorbenen, aus irgend einem Schmudkastchen, zugestogen mare; denn das Eigne hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstrente an sich zieht, nd selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend

ein einzelnes Kleinod, durch die Gewalt der Masse, gleichsam aufhebt und vernichtet.

Von den Portraiten, unter welchen sich auch ganze Figuren, z. B. allegorisch, als Jägerinnen und Annuhen, vorgestellte Prinzessinnen fanden, verbreitete er sich zulett auf andere kleine Gemählbe dieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinbeit der Ausführung als auf die höhern Kunstmecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben has Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur weniges ist gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtisen, vergungten Besißer, doch auch oft genug incommodirten Custoden, der wohlbekannten und wohlbelobten Sammlung zu reden, so war meine Neisung von Jugend auf der Liebhaberen meines Oheims, in auch meines Vaters entgegengesest.

Ob die etwas ernsihaftere Richtung meines Großvoters auf mich geerbt hatte, oder ob ich, wie man
es so oft bei Kindern sindet, aus Geist des Widerspruchs, mit vorsählicher Unart, mich von dem Wege
des Naters, des Oheims entfernte, will ich nicht
entscheiden, genug wenn jener durch die genauste
Nachahmung, durch die sorgfältigste Ansführung das
Kunstwert mit dem Naturwerte völlig auf Einer Linie sehen mollte, wenn dieser eine kleine Tasel nur
in so fern schätzte als sie, durch die zartesten Puncte,
sleichsam in sunendliche getheilt war, wenn er im-

mer ein Vergrößerungsglas bei der hand hielt und badurch das Wunder einer folchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte: so konnte ich kein ander Vergnügen an Aunstwerken sinden, als wenn ich Skizzen vor mir sah, die mir auf einmal einen lebhaften Gedanken zu einem etwa auszuführenden Stücke vor Augen legten.

Die trefflichen Blatter von dieser Art, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hatten belehren können, daß eine Skizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden könnte, dienten meine Liebhaberen anzufachen, ohne sie eben zu leiten. Das Kühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizte mich, selbst das was, mit wenigen Jügen, nur die Hieroglophe einer Figur, wußte ich zu lesen und schäfte es übermäßig; von solchen Blattern begann die kleine Sammslung, die ich als Jüngling ansing und als Mann fortsette.

Auf diese Weise blieb ich mit Vater, Schwager und Oheim beständig im Widerspruch, der sich um so mehr verlängerte und besestigte, als keiner die Art sich mir oder mich ihm zu nähern verstand.

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche hand schäfte, so konnte es doch nicht fehlen daß nicht auch manches ausgeführte Stud in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es felbst recht gewahr zu werden, den glucklichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Ausführung schähen'; ich lernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerläßliche Forderung that daß der bestimmteste Strich zugleich auch empfunden seyn sollte.

Hierzu trugen die eigenhandigen Radirungen verschiedner Italianischen Meister, die meine Samm-lung noch aufbewahrt, das Ihrige treulich bei und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Neigung mich fruhzeitig weiter brachte.

Ordnung und Vollständigkeit waren die beiden Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen und muß zu meinem Lobe fagen, daß ich den Namen keines Meisters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Verdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So stand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Nichtung, als die Zeit heran kam die Akademie zu beziehen. Die Neigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Mesdiein seyn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberen in die Tiefe meines Herziens zurück, und ich fand nur Gelegenheit mein Auge an dem Besten zu üben was wir von Abbit

dungen anatomischer, phoffologischer und naturit-

Rod vor dem Ende meiner afabemilden Laufbahn follte fich mir eine neue und für mein ganges Leben entscheidende Aussicht eroffnen, ich fand Gelegenheit Dresden zu feben. Mit welchem Gittucken. ja mit welchem Taumel burchwandelte ich bas Seiliathum ber Galevie! Wie manche Ahmung woard jum Anschauen! wie manche Lude meiner Bifforischen Kenntuiß ward nicht ausgefüllt! und wie er= weiterte sich nicht mein Alla über das prächtige Stufengebaude der Aunft! Ein felbstgefälliger Ruceblic auf die Familiensammlung, die einst mein werben follte, war von ben angenehmften Empfindurigen begleitet, und da ich nicht Knuftler fenn tonnte, fo ware ich in Verzweiflung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt gum Liebhaber und Satum: ler bestimmt gewesen mare.

Was die übrigen Sammlungen auf nicht gewiete, was ich sonst noch gethan um in der Kenntnissentete stehen zu bleiben und wied dieser Liebhaberen neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schußgeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten, genng daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Auszühung verwendete, daß meine Praxissfast meine ganz hezterogene Beschäftigung meine Lieberzur Künst; meine ieidenschaft zu sammeln unr zu vermehren schien.

Das Uebrige werben Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung fennen, hinzusegen.

Als mein Vater ftarb und biefer Schaß nun zu meiner Disvosition gelangte, war ich gebilbet genug um die Liden die ich fand, nicht als Sammler nur auszufüllen weil es Luden waren, fondern einiger= maßen als Kenner, weil fie ausgefüllt zu werden Und so glaube ich noch daß ich nicht auf unrechtem Wege bin, indem ich meine Reigung mit der Meinung vieler wachern Manner, die ich fennen lernte, übereinstimmend finde. Ich bin nie in Italien gewesen, und boch habe ich meinen Geschmack, so vieles moglich war, in's Allgemeine ausaubilben gesucht. Wie es bamit feht fann Ihnen nicht verborgen fenn. Ich will nicht längnen baß ich vielleicht meine Reigung hie und da mehr hatte reinigen fonnen und follen. Doch wer mochte mit gang gereinigten Reigungen leben!

Für dießmal und für immer genus von mir selbst. Möge sich mein ganzer Egoism innerhalb meiner Samulung befriedigen! Mittheilung und Supfinglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Jutrauen zugerusen werden kann als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebnen.



## Bierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Ansbenkens gegeben, indem Sie mir die ersten Stücke der Proppläen nicht nur so bald zugesendet, sondern mir außerdem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Wirtung lebhafter macht. Sie haben den Juruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schon und freundlich erwidert, und ich danke Ihnen für die günstige Ausnahme, womit Sie die

furge Gefdichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gedructen, Ihre geschriebenen Blatter riefen mir und ben Meinigen jene angenehmen Stunben gurud, die Gie mir bamals verschafften, als Sie, ber üblen Jahrszeit ungeachtet, einen giemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes fennen zu lernen, die Ihnen in manden Kachern genug that und beren Befiger von Ihnen, ohne langes Bedenfen, mit einer aufrichti= gen Kreundschaft begludt ward. Die Grundfabe die Sie bamals außerten, die Ideen womit Sie fich porzüglich beschäftigten, finde ich in diesen Blattern wieber, ich febe Sie find unverruckt auf Ihrem Bege geblieben, Gie find vorgeschritten, und so barf ich boffen, bag Gie nicht ohne Intereffe vernehmen werden wie es mir, in meinem Rreife, ergangen ift und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief forbert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Händen, auch darauf kann ich weiter bauen: denn nur habe ich Ihren einige Wünsche, einige Vekenntuisse vorzulegen.

Bei Betrachtung der Kunstwerke eine hohe, unerreichbare Idee immer im Sinne zu haben, bei Benrtheikung dessen was der Künstler geleistet hat den
großen Maßstab anzuschlagen, der nach dem Besten
was wir kennen eingetheilt ist, eistig das Vollkommenster auszusichen, den Liebhaber so wie den Künstler immer an die Quelle zu weisen, ihn auf hohe
Standpuncte zu versehen, bei der Geschichte wie bei
der Theorie, bei dam Urtheil wie in der Praxis immer gleichsam auf ein Lettes zu dringen, ist löblich
und schön und eine solche Benühung kann nicht ohne
Rusen bleiben.

Sucht boch der Warbein auf alle Weise die edlern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Genicht des reinen Goldes und Silbers, als einen
entschiednen Masstad aller Vermischungen, die ihm
vorkommen, festzuschen! Man bringe alsbann so viel Kupfer als man will wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Münzen, die Silbergeschirre nach gewissen Conventionen, alles istrecht gut! die schlechteste Scheidemunze, ja das Gemünder Silber selbst, mag passiren; denn der Probierstein, der Schneiztiegel ist gleich bereit, eine entschiedene Probe des innern Werthes anzuskellen. Ohne Sie daher, meine Herren, wegen Ihres Ernstes, wegen Ihrer Strenge zu tadeln, mochte ich, im Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Kächer aufmerksam machen, die der Kunsteller so wie der Liebhaber für's gemeine Leben nicht entbehren kann.

Bu diesen Wünschen und Vorschlägen kann ich benn doch nicht unmittelbar übergehen, ich habe noch etwas in Gedanken, eigentlich auf dem Herzen. Es muß ein Vekenntniß gethan werden, das ich nicht zurückhalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen. Veleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen, es sey daher gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Wagestück und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das was ich zu sagen habe nicht für wichtiger halten als es ist.

Der Besiher einer Sammlung, der sie, wenn er sie auch noch so gern vorweist, doch immer zu oft vorweisen muß, wird nach und nach, er sey übrigenst noch so gut und harmlos, ein wenig tücksch werden. Er sieht ganz fremde Menschen, bei Gegenständen die ihm völlig befannt sind, aus dem Stegreise ihre Empsindungen und Gedanten äußern. Mit Meinungen über politische Perhältnisse gegen einen Fremeden herauszugehen sindet sich nicht immer Veranslassung und die Klugheit verbietet es; Kunstwerfereizen auf und vor ihnen genirt sich niemand, niemand zweiselt an seiner eignen Empsindung, und

daran hat man nicht Unrecht, niemand zweifelt an der Nichtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Necht.

So lange ich mein Cabinet besite ift mir ein einziger Mann vorgefommen, ber mir die Ehre anthat zu glauben daß ich den Werth meiner Sachen zu beurtheilen wiffe; er fagte zu mir: ich habe nur furze Beit, laffen Sie mich in jedem Kache bas Befte, das Merkwürdigfte, das Seltenste seben! Ich bankte ibm, indem ich ihn versicherte bag er ber Erfte fen der so verfahre, und ich hoffe sein Zutrauen hat ihn nicht gereut, wenigstens schien er außerft gufrieden von mir zu gehen. Ich will eben nicht fagen baf er ein befonderer Kenner ober Liebhaber geme= fen mare, auch zeugte vielleicht eben fein Betragen von einer gewiffen Gleichgultigkeit, ja vielleicht ift und ein Mann intereffanter ber einen einzelnen Theil liebt, als ber ber bas Ganze nur fcatt; genug dieser verdiente erwähnt zu werden, weil er der Erfte war und ber Lette blieb dem meine heimliche Tude nichts anhaben fonnte.

Denn auch Sie, meine Herren, daß ich es nur gestehe, haben meiner stillen Schadenfreude einige Nahrung gegeben, ohne daß meine Verehrung, meine Liebe für Sie dadurch gelitten hatte. Nicht allein daß ich Ihnen die Mädchen aus dem Gesicht brachte — verzeihen Sie ich mußte heimlich lächeln wenn Sie von dem Antikenschrank, von den Bronzen, die wir eben durchsahen, immer nach der

Thure schielten, die aber nicht wieder aufgeben wollte. Die Kinder waren verschwunden und hatten den Frühstückswein mit den Zwiebacken stehen lassen, wein Wint hatte sie entfernt, denn ich wollte meisusen Alterthämern eine ungetheilte Ausmerksamkeit verschaffen. Verzeihen Sie dieses Vekenntniß und erinnern Sie sich daß ich Sie des andern Morgens mödlichst entschädigte, indem ich Ihnen im Gartenbause nicht allein die gemahlten, sondern auch die lesbeudigen Familienbilder vorstellte und Ihnen, bei einer reizenden Aussicht auf die Gegend, das Verzungen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte — Wicht allein kagte ich — und muß wohl, da mir diese lange Einschaltung meinen Pexioden verdorben hat, ihn wieder anders ansangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besondere Stre, indem Sie anzunehmen schienen daß ich Ihrer Meinung sep, daß ich diejenigen Kunste werte welche Sie ausschließlich schäften auch vorzüglich zu schäften wisse, und ich kann wohl sagen meistens trasen unsere Urtheile zusammen, hie und da slaubte ich eine leidenschaftliche Vorliebe, auch wohl ein Vorurtheil zu entdeden; ich ließ es hingeben und verdankte Ihnen die Ausmerksamkeit auf verschie dene unscheinbare Dinge, deren Werth ich unter

ber Menge übersehen hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche, wir verglichen Sie mit andern Tremten, die bei uns eingesprochen hatten und wurden badurch auf eine allgemeinere Vergleichung merer Besiche geleitet. Bir fanden eine große Verschiedenheit der Liebhabereven und Gestunungen, dich zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Personen wieder, wir singen an die ähnlichen wieder zusammen zu stellen und das Buch worin die Namen aufgezeichnet sind half der Erinnerung nach. Auch sür die Zukunft war unsere Tücke in Ausmerksamkeit verwandelt, wir besobachteten unsere Gäste genauer und rangirten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gesagt, denn ich jog meine Mädchen dießmal wie immer, mit ins Geschäft. Julie war befonders thätig und hatte viel Glück ihre Leute gleich recht zu placiren. Denn es ist den Frauen angeboren die Neigungen der Männer genau zu kennen. Doch gedachte Caroline solcher Freunde nicht zum besten, welche die schönen und seltnen Stücke Englischer Schwarzer Kunst, womit sie ihr stilles Jimmer ausgeschmuckt hatte, nicht recht lebs haft preisen wollten. Darunter gehörten denn auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mängel der Empfängslichseit bei dem guten Kinde viel geschadet hätte.

Liebhaber von unseter Art, benn es ift doch naturlich das wir von denen zuerst sprechen, finden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Woruttheil auf oder ab, nieht oder weniger Lebhaffigfeit oder Bedacht, Biegsamteit oder Strenge nicht ebeit in Anschlag bringt, und beswegen hoffe ich gunftig für Ihre Propyläen, nicht allein weil ich gleichgesinnte Personen vermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Personen kenne.

Wenn ich also in diesem Sinne Ihren Ernst in der Runft, Ihre Strenge gegen Runftler und Liebhaber nicht tadeln fann, so muß ich boch, in Betracht der vielerlei Menschenkinder die Ihre Schrift lefen follen, und wenn fie nur von benen gelefen wurde die meine Sammlung gesehen haben, noch eini= ges jum Beften ber Runft und ber Runftfreunde munichen, und zwar einestheils daß Gie eine gewiffe beitere Liberalität gegen alle Runftfacher zeigten, den beschränkteften Runftler und Runftliebhaber schäften, fobald jeder nur ohne fonderliche Anmagung fein Wefen treibt; anderntheils aber fann ich Ihnen nicht genug Widerstreit gegen diejenigen empfehlen, bie von beschränkten Ibeen ausgeben und mit einer unheilbaren Ginseitigkeit einen vorgezogenen und beschübten Theil ber Kunft zum Gangen machen mol-Ien. Laffen Sie und, ju biefen 3weden, eine neue Art von Sammlung ordnen, die diegmal nicht aus Brongen und Marmorftuden, nicht aus Elfenbein noch Silber bestehen foll, sondern worin der Runftler. ber Kenner und befonders der Liebhaber fich felbit wieder finde.

Freilich kann ich Ihnen nur den leichtesten Entwurf senden, alles was Resultat ist zieht sich ins Enge zusammen und mein Brief ist ohnehin schon lang genug. Meine Einkeitung ist ausführlich und meinen Schluß follen Sie mir felbst ausführen helfen.

Unserelleine Afademie richtete, wie es gewöhnlich geschieht, erst spat ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst und bald fanden wir in unserer Familie fast für alle die verschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es gibt Künstler und Liebhaber welche wir die Nachahmer genannt haben, und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen und schäfbaren Punct getrieben, ihr einziger Zweck, ihre höchste Freude; mein Vater und mein Schwager gehörten dazu und die Liebhaberen des einen so wie die Kunst des andern ließ in diesem Fache fast nichts weiter übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen bis sie die Abbildung wo möglich an die Stelle des Abgebildeten sest.

Weil nun hierzu eine große Genauigkeit und Reinheit erfordert wird, so stehet ihnen eine andere Elasse nah, welche wir die Punctirer genannt haben; bei diesen ist die Nachbildung nicht das Vorzüglichste, sondern die Arbeit. Ein solcher Gegenstand scheint ihnen der liebste, bei dem sie die meisten Puncté und Striche andringen können. Bei diesen wird Ihnen die Liebhaberen meines Oheims sogleich einfallen. Ein Kunstler dieser Art strebt gleichsam den Raum ins Unendliche zu füllen und uns sinnslich zu überzeugen daß man die Materie ins Unendliche theilen könne. Sehr schäßbar erscheint dieses Talent, wenn es das Bildniß einer würdigen, einer

Digracos by

werthen Person bergestalt ins Aleine bringt daß wir das was unser Herz als ein Aleinod erkennt, auch vor unserm Auge, mit allem seinen außern Eigenschaften, neben und mit Aleinodien erscheinen sehen.

Auch hat die Naturgeschichte solchen Männern viel zu verdanken.

Als wir von dieser Classe sprachen mußte ich mir wohl felbst einfallen, ber, ich, mit meiner frühern Liebhaberen, eigentlich gang im Gegensage mit jenen ftand. Alle diejenigen die mit wenigen Strichen zu viel leisten wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Puncten oft vielleicht zu wenig leiften, nannten wir Stiggiften. hier ift namlich nicht die Nede von Meiftern, welche den allgemeinen Entwurf zu einem Werfe, bas ausgeführt werden foll, au eigner und fremder Beurtheilung erft binfdreiben, benn diese machen erft eine Stigge; Stiggiften nennt man aber diejenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwürfen ausbilden und also nie bas. Ende der Kunft, die Ausführung, erreichen; fo wie der Punctirer den wesentlichen Anfang der Runft die Erfindung, das Beiftreiche oft nicht gewahr wird.

Der Stigist hat dagegen meist zu viel Impgination, er liebt sich pretische, ja phantastische Gegenstände und ist immer ein bischen übertrieben im Ausbruck.

Celten fallt er in ben Fehler gu weich ober un-

Distred by Google

bebeutend zu fenn, diefe Eigenschaft ift vielmehr febr oft mit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Aubrif in welcher das Weiche, das Gefällige, das Anmuthige herrschend ist hat sich Caroline fogleich erklärt und fenerlich protestirt das man dieser Classe feinen Spihnamen geben nidgez Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Stizzisten und Ausführer, dem Schicksal und einem strengern oder liberalern Urtheil.

Von den Weichlichen kamen wir natürlicherweise auf die Holzschnitte und Aupferstiche der frühern Meister, deren Werke, ungeachtet ihret Strenge, Harte und Steifheit, uns durch einen gewissen derben und sichern Charakter noch immer erfrenen.

Dann sielen uns noch verschiedene Arten ein, die aber vielleicht schon in die vorigen eingetheilt werden können, als da sind Carricaturzeichner, die nur das bedeutend Widerwärtige, physisch und moralisch Häsliche heraussuchen, Improvisatoren, die mit großer Geschicklichkeit und Schnelligkeit alles aus dem Stegreif entwersen, gelehrte Künstler, deren Werke man nicht ohne Commentar versteht, gelehrte Liebhaber, die auch das einfuchte natürlichste Werk nicht ohne Commentar lassen können; und was noch andere mehr waren, davon ich künstlig mehr sagen will; für dießmal aber schließe ich mit dem Bunsche daß das Ende meines Vriese, wenn es Ihnen Selegenheit gibt sich über meine Anmaßung lustig zu

machen, Sie mit dem Anfange desselben versöhnen möge, wo ich mich vermaß einige liebenswürdige Schwachheiten geschähter Freunde zu belächeln. Geben Sie mir das Gleiche zurück, wenn Ihnen mein Unterfangen nicht widerwärtig scheint, schelten Sie mich, zeigen Sie mir auch meine Eigenheiten im Spiegel, Sie vermehren dadurch den Dank, nicht aber die Anhänglichkeit Ihres

ewig verbundenen.

## Fünfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort burgt mir daß Sie mein Brief in der besten Stimmung angetroffen und Ihnen diese herrliche Gabe des Himmels nicht verkummert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Geschenk in einem angenehmen Ausgenblick.

Wenn das Glud viel öfter allein und viel seltner in Gesellschaft kommt als das Unglud, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Negel ersahren; erwünschter und bedeutender hatten mir Ihre Blätter nicht kommen können und Ihre Anmerkung zu meinen wunderlichen Classificationen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gebracht, als eben in dem Augenblick da sie, wie ein schon keimender Same, in ein fruchtbares Erdreich sielen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Lages erzählen, damit Sie erfahren was für ein neuer Stern

mir aufging, mit welchem bas Gestirn Ihres Briefs in eine fo gludliche Conjunction tritt.

Gestern meldete sich bei und ein Fremder an, defe sen Name mir nicht unbefannt, der mir als ein guter Kenner gerühmt war. Ich freuete mich bei seisnem Eintritt, machte ihn mit meinen Besitzungen im Allgemeinen befannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte bald ein sehr gebildetes Auge für Kunstwerke, besonders für die Geschichte derselben. Er erkannte die Meister so wie ihre Schüler, bei zweiselhaften Bildern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeben und seine Unterhaltung erfreute mich sehr.

Nielleicht ware ich hingerissen worden mich gegen ihn lebhafter zu äußern, wenn nicht der Vorsatz meinen Gast auszuhorchen mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hatte. Viele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharses und geübtes Auge bewundern. Das Erste was mir an ihm besonders aufsiel war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir für einige meiner Lieblingsbilder leid und ich war um desto mehr aufgesordert zu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abeneigung wohl sließen möchte.

Mein Gast war spat gekommen und die Dammerung verhinderte und weiter zu sehen, ich zog ihn zu einer kleinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war, denn dieser hat sich mir seit einiger Beit genabert; wie bas fommt muß ich Ihlen im. Borbeigehen fagen.

Glücklicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten der Männer voraussah, ein Mittel bereitet
das sie eben so oft verbindet als entzwent, mein Philosoph ward von Juliens Anmuth, die er als Kind
verlassen hatte, getroffen. Eine richtige Empfindung
legte ihm auf, den Obeim so wie die Nichte zu uns
terhalten, und unser Gespräch verweilt nun gewöhnlich bei den Neigungen, bei den Leidenschaften des
Menschen.

Ehe wir noch alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit meine Manieristen gegen den Fremben in Schutz zu nehmen. Ich sprach von ihrem schinen Naturell, von der glücklichen Uebung ihrer Hand und ihrer Anmuth, doch setze ich, um mich zu verwahren, hinzu: dieß will ich alles nur sagen um eine gewisse Duldung zu entschuldigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zweck der Kunst, freilich noch etwas ganz anders sep.

Mit einem Lächeln das mir nicht ganz gefiel, weil es eine besondere Gefälligkeit gegen sich felbst und eine Art Mitleiden gegen mich auszudrücken schien, erwiderte er darauf: Sie sind denn also auch den hergebrachten Grundsähen getreu, daß Schönheit das lette Ziel der Kunst fen?

Mir ift fein höheres befannt, verfeste ich baranf.

Konnen Sie mir sagen was Schönheit sep? rief er aus.

Vielleichtnicht! versetzeich, aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie und, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schönen Gops-Abyns des Apoll, einen sehr schönen Maxmorkopf des Vacchus, den ich besitze, noch geschwind aublicken, und wir wollen sehen ob wir und nicht vereinigen können, daß sie schön seven.

Ehe wir an diese Untersuchung geben, versette er, möchte es wohl nothig senn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein, sie ist ein Schein und kann als das höchste Ziel der Aunst nicht gelten, das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden, ohne Charakter gibt es keine Schönbeit.

Betroffen über diese Art sich auszudrücken versotte ich; zugegeben, aber nicht eingestanden, daß
das Schöne charafteristisch senn musse, so folgt doch
nur darans daß das Charafteristische dem Schönen
allenfalls zu Grunde liege, keineswegs aber daß es
Eins mit dem Charafteristischen sev. Der Charafter verhält sich zum Schönen wie das Stelet zum lebendigen Menschen. Niemand wird läugnen, daß
der Anochenbau zum Grunde aller hoch organisirten
Gestalt liege, er begründet, er bestimmt die Gestalt,
er ist aber nicht die Gestalt selbst und noch weniger
bewirft er die leste Erscheinung die wir, als Jubes

griff und Gulle eines organischen Gangen, Schon-

beit nennen.

Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, verfette der Gast, und aus Ihren Worten selbst erhellet daß die Schönheit etwas Unbegreifliches, oder die Wirkung von etwas Unbegreiflichem sen. Was man nicht begreifen kann das ist nicht, was man mit Worten nicht klar machen kann das ist Unsinn.

Ich. Können Sie denn die Wirkung, die ein farbiger Körper auf Ihr Auge macht, mit Worten

flar ausbrücken?

Er. Das ist wieder eine Instanz auf die ich mich nicht einlassen kann. Genug was Charakter sew läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charakter, denn sonst würde sie leer und unbedeutend seyn. Alles Schöne ider Alten ist bloß charakteristisch und bloß aus dieser Eigenthümlichkeit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen und hatte sich mit den Nichten unterhalten; als er und eifrig sprechen horte, trat er hinzu und mein Gast, durch bie Gegenwart eines neuen Zuhörers gleichsam angesteuert, fuhr fort.

Das ist eben bas Unglud wenn gute Kopfe, wenn Leute von Verdienst solche falsche Grundsabe, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen, niemand spricht sie lieber nach als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht.

So hat und Lessing den Grundsab aufgebunden das

delmann mit der stillen Größe der Einfalt und Ruhe eingeschläfert, anstatt daß die Aunst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint; aber die Herren verweilen nur bei Jupiter und Juno, bei den Gemien und Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppichten Haare, den schmußigen Bart, die durren Knochen, die runzliche Haut des entstellten Alters, die vorsliegenden Aldern und die schlappen Brüste.

11m Gottes Willen! rief ich aus, gibt es benn aus der guten Zeit der alten Kunst selbstständige Kunstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollsendet darstellen? oder sind es nicht vielmehr unter geordnete Werke, Werke der Gelegenheit, Werke der Kunst, die sich nach äußern Absichten bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Verzeichnis und Sie mögen selbst untersuchen und urtheilen. Aber daß Laokoon, daß Niobe, daß Dirce mit ihren Stiefsichnen selbstständige Aunstwerke sind werden Sie mir nicht läugnen. Treten Sie vor den Laokoon, und sehen Sie die Natur in voller Empörung und Verzweiflung, den letzten erstickenden Schwerz, krampfartige Spannung, wüthende Judung, die Wirkung eines ähenden Gifts, heftige Gährung, stockenden Umlauf, erstickende Pressung, und paralptischen Tod.

Der Philosoph schien mich mit Verwunderung an= sufehen und ich verfette: man schaubert, man er=

fterrt nur vor der bloßen Beschreibung. Fürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laokoons so verhält, was will aus der Aumuth werden die man sogar darin, so wie in jedem achten Aunswerke sinden will! Doch ich will mich darein nicht mischen, machen Sie das mit den Verfassern der Proppläen aus, welche ganz der entgegengesetzten Meinung sind.

Das wird sich schon geben, verfeste mein Gaft, bas ganze Alterthum fpricht mir zu; dem wo withet Schreden und Dod entseslicher als bei den Darfiel-

lungen ber Riobe?

Ich erschrack über eine solche Affertion, denn ich hatte noch kurz vorher freilich nur die Anpfer im Fahrani gesehen, den ich sogleich herbeihoste und aufschlug. Ich sinde keine Spur vom wüthenden Schrocken des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönster die höchstem Ideen von Würde, Hoheit, Schönster die höchstem Ideen von Würde, Hoheit, Schönster dem Ausstäte Glieder zierlich und annunthig erscheinen zu lassen. Der Charaster erscheint nur unch in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichsum wie ein geistiger Knochenban, durchgezogen sind.

Er. Laffen Sie uns zu ben Basveliefen übergaben, bie wir am Ende des Buches finden. —

Bir fehlugen fie auf.

Ind.: Bon allenn Entsetlichen, aufrichtig gesagt, sehr ich auch bier nicht das mindeste. Bo withen Schre-

Schrecken und Tod? Hier sehe ich nur Figuren mit solcher Kunst durcheinander bewegt, so glücklich gegen einander gestellt, oder gestreckt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schicksal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empfindung geben. Alles Charakteristischeist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist aufgehoben und so möchte ich sagen: das Eharakteristische liegt zum Grunde, auf ihm ruhen Einsalt und Würde, das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre leste Wirkung Gefühl der Anmuth.

Das Anmuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Charafteristischen verbunden werden kann, fällt besonders bei diesem Sarkophagen in die Augen. Sind die todten Töchter und Söhne der Niobe nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ist die höchste Schwelzgerei der Kunft! sie verziert nicht mehr mit Bluzmen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Elend, das einem Vater, das einer Mutter begegnen kann, eine blübende Familie auf einmal vor sich hingerafft zu sehen. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grabe steht, hat hier bei dem ersindenden, bei dem arbeitenden Künstler gestanden und ihm zu seiner irdischen Größe eine himmlische Anmuth zuzgehaucht.

Mein Gast sah mich lächelnd an und zuckte die Achseln. Leiber, sagte er, als ich geendigt hatte, leider sehe ich wohl, daß wir nicht einig werden könzuen. Wie schade, daß ein Mann von Ihren Kenntz

nissen, von Ihrem Geist nicht einsehen will das das alles nur leere Worte sind, und das Schöuheit und Ideal einem Manne von Verstand als ein Traum erscheinen muß, den er freilich nicht in die Wirklichteit versehen mag, sondern vielmehr widerstrebend findet.

Mein Philosoph schien während bes letten Theiles unsers Gespräches etwas unruhig zu werden, so gelassen und gleichgültig er den Ansang anzuhören schien, er rückte den Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen und sing, als es eine Pause gab, zu reden an.

Doch was er vorbrachte mag er Ihnen selbst überliefern! Er ist diesen Morgen beizeiten wieder da, denn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entfernung abgestoßen und ein paar hubsche Pflanzen im Garten der Freundschaft zeigen sich.

Diesen Morgen geht noch eine Post, womit ich die gegenwärtigen Blätter abschicke, über denen ich schon einige Patienten versäumt habe, weshalb ich Verzeihung vom Apoll, in so fern er sich um Nerzte und Kunstler zugleich bekummert, erwarten darf.

Diesen Nachmittag haben wir noch sonderbare Scenen zu erwarten. Unser Charafteristiker kommt wieder, zugleich haben sich noch ein halb Dukend Fremde anmelden lassen, die Jahrszeit ist reizend und alles in Bewegung.

Gegen diefe Gefellichaft haben wir einen Bund

gemacht, Julie, der Philosoph und ich; es foll und feine von ihren Eigenheiten entgehen.

Doch horen Sie erst den Schluß unserer gestrigen Disputation und empfangen nur noch einen lebhaftern Gruß von

Ihrem .

zwar biegmal eilfertigen, boch immer beständigen, treuen Freund und Diener.

## Sechster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersißen, und ich danke ihm sowohl sur dieses Vertrauen, als für den Anlaß den er mir gibt mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen, er wurde mich den Schüler nennen, wenn er wüßte wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Menschen, wenn man sich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ausehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bildende Kunst lebhaft einmischte, da mir das Anschauen derselben fehlt, und ich nur einige literarische Renntnisse davon besite, werden Sie mir verziehen, wenn Sie meine Relation vernehmen und daraus ersehen daß ich bloß im Allgemeinen gebliezen bin, daß ich mein Befugniß mitzureden mehr auf einige Kenntniß der alten Poesse gegründet habe.

3ch will nicht laugnen baf bie Art wie ber Geg= ner mit meinem Freunde verfuhr mich entruftete.

Digitized by Google

Ich bin noch jung, entruste mich vielleicht zur Unzeit und verdiene um besto weniger den Titel eines Philosophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an; denn wenn der Kenner, der Liebhaber der Kunst das Schone nicht aufgeben darf, so muß der Schuler der Philosophie sich das Ideal nicht unter die Hirngespinnste verweisen lassen.

Nun, fo viel ich mich erinnere, wenigstens ben Kaben und ben allgemeinen Inhalt bes Gefprache.

Ich. Erlauben Sie daß ich auch ein Wort

Der Gaft. (etwas fcnobe) Von Herzen gern und wo möglich nichts von Luftbildern.

Ich. Von der Poesse der Alten kann ich einige Rechenschaft geben, von der bildenden Kunst habe ich wenige Kenntniß.

Der Gaft. Das thut mir leid! fo werden wir wohl schwerlich naher zusammen kommen.

Ich. Und doch sind die schönen Kunfte nahe verwandt, die Freunde der verschiedensten sollten sich nicht misverstehn.

Dheim. Laffen Sie boren.

Ich. Die alten Tragodienschreiber verfuhren mit dem Stoff den sie bearbeiteten vollig wie die bildenden Künstler, wenn anders diese Kupfer, welche die Familie der Nivbe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.

Gaft. Sie find leidlich genug, fie geben nur einen unvollfommenen, nicht einen falfchen Begriff.

3ch. Run! bann tonnen wir fie in fo fern gum Grunde legen.

Dheim. Bas behaupten Sie von dem Berfah-

ren der alten Tragodienschreiber?

Ich. Sie mahlten fehr oft, besonders in der ersten Zeit, unerträgliche Gegenstände, unleidliche Begebenheiten.

Gaft. Unerträglich wären die alten Fabeln?

Ich. Gewiß! ungefahr wie Ihre Beschreibung des Laotoon.

Baft. Diese finden Sie also unerträglich?

Ich. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung sondern das Beschriebene.

Gaft. Alfo das Kunftwert?

Ich. Keinesweges! aber das mas Sie darin gesehen haben. Die Fabel, die Erzählung, das Seelet, das was Sie charafteristisch nennen. Dennwenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde wie Sie ihn beschreiben, so wäre er werth daß er den Augenblick in Stücken geschlagen würde.

Baft. Gie bruden fich ftart aus.

3 ch. Das ift wohl einen- wie bem andern er= laubt.

Dheim. Nun also zu dem Trauerspiele der Alten.

Gaft. Bu den unerträglichen Gegenftanden.

Ich. Ganz recht! aber auch zu der alles erträglich, leidlich, schon, anmuthig machenden Behandlung. Saft. Das gefchahe denn alfo wohl durch Ginfalt aind fille Große?

3ch. Wahrscheinlich.

Gaft. Durch bas mitbernde Schonheitsprincip?

3 ch. Es wird wohl nicht anders fenn. .

Gaft. Die alten Tragodien waren alfo nicht fchrecklich?

Ich. Nicht leicht, so viel ich weiß, wenn man den Dichter selbst hort. Freilich, wenn man in der Poesse nur den Stoff erblickt, der dem Gedichteten zum Grund liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht als hatte man, an seiner Statt, die Begebenheiten in der Natur erfahren, dann lassen sich wohl sogar Sophosleische Tragodien als ekelhaft und abscheulich darstellen.

Gaft. 3ch will über Poefie nicht entscheiben.

3ch. Und ich nicht über bildende Runft.

Gaft. Ja, es ist wohl das beste daß jeder in feinem Kache bleibt.

Ich. Und doch gibt es einen allgemeinen Punct in welchem die Wirkungen aller Kunst, redender sowohl als bildender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesetze ausstießen.

Gaft. Und diefer mare?

3ch. Das menschliche Gemuth.

Gast. Ja! ja! es ist die Art der neuen Herren Philosophen alle Dinge auf ihren eignen Grund und Boden zu spielen, und bequemer ist es freilich die Welt nach der Idee ju modeln, als feine Vorftellungen ben Dingen ju unterwerfen.

Ich. Es ist hier von keinem metaphysischen Streite die Rede.

Gaft. Den ich mir auch verbitten wollte.

Ich. Die Natur, will ich einmal zugeben, laffe sich unabhängig von dem Menschen denken, die Kunft bezieht sich nothwendig auf denselben: denn die Kunft ift nur durch den Menschen und für ihn.

Gaft. Wogn foll das führen?

Ich. Sie felbst, indem Sie der Kunst das Charafteristische zum Ziel setzen, bestellen den Verstand, der das Charafteristische erkennt, zum Nichter.

Gaft. Allerdings thue ich das. Was ich mit

dem Verstand nicht begreife existirt mir nicht.

Ich. Aber der Meusch ist nicht bloß ein denkendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielfacher, innig verbundner Kräfte und zu diesem Ganzen des Menschen muß das Kunstwerk reden, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannichfaltigkeit in ihm entsprechen.

Baft. Führen Sie mich nicht in diefe Labyrinthe,

denn wer vermochte und berauszubelfen.

Ich. Da ist es benn freilich am besten, wir heben bas Gefprach auf und jeder behauptet seinen Plat.

Gaft. Auf bem meinigen wenigstens stehe ich

3ch. Vielleicht fande fich noch geschwind ein



Mittel daß einer den andern auf feinem Plate wo nicht besuchen, doch wenigstens beobachten konnte.

Gaft. Geben Gie es an.

3ch. Wir wollen und die Runft einen Augenblic im Entstehen benfen.

Gaft. Gut.

3ch. Wir wollen bas Runftwerk auf dem Wege

gur Wollfommenheit begleiten.

Gaft. Nur auf bem Wege ber Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die steilen Mfabe ber Speculation verbitte ich mir.

3ch. Sie erlauben daß ich gang von vorn an-

fange.

Gaft. Recht gern.

Ich. Der Mensch fühlt eine Neigung zu irgend einem Gegenstand. Sen es ein einzelnes, belebtes Wesen.

Gaft. Allfo etwa zu diesem artigen Schood=

hunde.

Julie. Romm, Bello! es ift feine geringe Ehre als Beifpiel zu einer folden Abhandlung gebraucht

zu werden.

Ich. Fürwahr der Hund ist zierlich genug! und fühlte der Mann, den wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Geschöpf auf irgend eine Weise darzustellen suchen; lassen Sie aber
auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden
wir doch nicht sehr gefördert senn, denn wir haben
nun allenfalls nur zwey Vello's für einen.

- Gaft. Ich will nicht einreden, fondern erwar= ten mas hieraus entftehen foll.
- Ich. Nehmen Sie an daß dieser Mann, den wir, wegen seines Talents, nun schon einen Künstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Neigung zu eng, zu beschränkt vorsäme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Varietäten, nach Arten, nach Gattungen umthäte, dergestalt daß zulest nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm stünde, und er diesen endlich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.
- Gaft. Bravo! Das wurde mein Mann fenn. Das Kunftwerk murbe gewiß charafteristisch ausfallen.
  - 3ch. Ohne Zweifel.
- Gaft. Und ich wurde mich dabei beruhigen und nichts weiter forbern.
  - 3ch. Wir andern aber steigen weiter.
  - Gaft. Ich bleibe gurud.
  - Dheim. Bum Versuche gehe ich mit.
- Ich. Durch jene Operation mochte allenfalls ein Kanon entstanden seyn, musterhaft, wissenschaftlich schäftbar; aber nicht befriedigend für's Gemüth.
- Gaft. Wie wollen Sie auch den wunderlichen Forderungen dieses lieben Gemuths genng thun?
- Ich. Es ift nicht wunderlich, es laßt sich nur seine gerechten Ansprüche nicht nehmen. Gine alte Sage berichtet uns daß die Elohim einst unter einanber gesprochen: Lasset uns den Menschen machen, ein Bild das uns gleich sep, und der Mensch sagt

baher mit vollem Recht: laffet und Gotter machen, Bilber die uns gleich fepen.

Gaft. Wir kommen hier schon in eine fehr bunfle Region.

3ch. Es gibt nur Gin Licht uns hier ju leuchten.

Gaft. Das mare?

3ch. Die Bernunft.

Gaft. In wie fern sie ein Licht ober ein Irr-

Ich. Nennen wir sie nicht; aber fragen wir und die Forderungen ab, die der Geist an ein Aunstwerf macht. Eine beschränkte Neigung soll nicht nur auszestüllt, unsere Wißbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Kenntniß nur geordnet und bernhigt werden; das Höhere was in uns liegt will erweckt seyn, wir wollen verehren und uns selbst verehrungswürdig fühlen.

Gaft. Ich fange an nichts mehr zu verfteben.

Dheim. Ich aber glaube einigermaßen folgen zu können. Wie weit ich mitgehe will ich durch ein Beispiel zeigen. Nehmen wir an daß jener Kunstler einen Abler in Erz gebildet habe, der den Gattungsbegriff vollkommen ausdrückte; nun wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters sehen. Glauben Sie daß er dahin vollkommen passen wurde?

Baft. Es fame baranf an.

Dheim. Ich fage nein! Der Runftler mußte ihm vielmehr noch etwas geben.

Baft. Bas benn?

Dheim. Das ist freilich schwer auszudrücken. Gaft. Ich vermuthe.

34. Und doch ließe sich vielleicht burch Unnaherung etwas thun.

Gaft. Rur immer gu.

Ich. Er mußte dem Abler geben was er dem Jupiter gab, um diesen zu einem Gott zu machen.

Gaft. Und bas mare?

Ich. Das Göttliche, das wir freilich nicht kennen würden, wenn es der Meusch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.

Gast. Ich behaupte immer meinen Plat und lasse Sie in die Wolfen steigen. Ich-sehe recht wohl Sie wollen den hohen Styl der Griechischen Kunst bezeichnen, den ich aber auch nur in so fern schätze als er charafteristisch ist.

Ich. Für uns ist er noch etwas mehr, er befriebigt eine hohe Forderung, die aber doch noch nicht die höchste ist.

Baft. Gie icheinen fehr ungenügfam gu fenn.

Ich. Dem der viel erlangen kann geziemt viel zufordern. Lassen Sie mich kurz seyn! Der menschliche Geist besindet sich in einer herrlichen Lage wenn er verehrt, wenn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zuskand nicht lange verharren, der Gattungsbegriff ließ ihn kalt, das Ideale erhob ihn über sich selbst; nun aber möchte er in sich selbst wieder zurückehren, er möchte jeue frühere Neigung, die er zum

Individuo gehegt, wieder genießen, ohne in jene Beschränktheit zurückzukehren, und will auch das Bescheutende, das Geisterhebende nicht fahren lassen. Was würde aus ihm in diesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht einträte und das Näthsel glücklich löste! Sie gibt dem Wissenschaftlichen erst Leben und Wärme, und indem sie das Bedeutende, Hohe mildert und himmlischen Neiz darüber ausgießt, bringt sie es uns wieder näher. Ein schönes Kunstwerk hat den ganzen Kreis durchlaufen, es ist nun wieder eine Art Individuum, das wir mit Neigung umfassen, das wir uns zueignen können.

Gaft. Sind Sie fertig?

Ich. Für dießmal! der kleine Kreis ift geschlofen, wir sind wieder da wo wir ausgegaugen sind; das Gemuth hat gefordert, das Gemuth ist befriedigt und ich habe weiter nichts zu fagen. (Der gute Oheim ward zu einem Kranken dringend abgerufen.)

Gast. Es ist die Art der Herren Philosophen daß sie sich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegide, im Streite einher bewegen.

Ich. Dießmal kann ich wohl versichern daß ich nicht als Philosoph gesprochen habe, es waren lauter Erfahrungssachen.

Gaft. Das nennen Sie Erfahrung wovon ein anderer nichts begreifen kann!

Ich. Bu jeder Erfahrung gehört ein Organ.

Gaft. Wohl ein besonderes?

Dhitzed by Google

3ch. Rein besonderes, aber eine gewiffe Eigen-

Gaft. Und bie mare?

3ch. Es muß produciren fonnen.

Baft. Bas produciren?

3ch. Die Erfahrung! Es gibt keine Erfahrung bie nicht producirt, hervorgebracht, erschaffen wird.

Gaft. - Nun bas ift arg genug!

3ch. Befondere gilt es von bem Runftler.

- Gast. Fürwahr! was ware nicht ein Portraitmahler zu beneiden, was wurde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine sämmtlichen Kunden produciren könnte, ohne sie mit so mancher Sikung zu incommodiren!
- Ich. Bor biefer Instanz fürchte ich mich gar nicht, ich bin vielmehr überzeugt: fein Portrait kann etwas taugen als wenn es der Mahler im eigentlichsten Sinne erschafft.
- Gast. (aufspringend) Das wird zu toll! Ich wollte Sie hatten mich zum besten und das alles ware nur Spaß! Wie wurde ich mich freuen wenn das Nathsel sich dergestalt auflöste! Wie gern wurde ich einem wackern Mann, wie Sie sind, die Hand reichen!

Ich. Leiber ist es mein volliger Ernst! und ich fann mich weder anders finden noch fugen.

Gaft. Nun so bachte ich wir reichten einander jum Abschied wenigstene die Sande; befondere da unfer Herr Wirth fich entfernt hat, der doch noch

allenfalls den Prassidenten bei unserer lebhasten Disputation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen aufragen, ob ich wieder auswarten darf?

So sturmte er zur Thure hinaus und Julie hatte kaum Zeit ihm die Magd, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschicken. Ich blieb mit dem kebenswurdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entfernt. Ich glaube es war nicht lange hernach als mein Gegner die reine Schönheit, ohne Charafter, für sade erklärt hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, fagte Julie, nach einer kurzen Pause. Wenn er mir nicht ganz recht zu haben scheint, so kann ich Ihnen boch nuch unmöglich durchaus Beifall geben; denn es war boch wohl bloß um ihn zu neden als Sie zulest beshaupteten: der Portraitmahler musse das Bildniss ganz eigentlich erschaffen.

Schone Julie, versetzte ich darauf, wie sehr winschte ich mich Ihnen hierüber verständlich zu machen! Bielleicht gelingt es mir mit der Zeit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Kunstler nicht allein schäft, sondern ihm gewissermaßen zuvor eilt, und selbst das was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr, zu vergegenwärtigen weiß, Sie sollten am wenigsten stugen, wenn vom Schaffen, vom Hervorbrinzen die Rede ist.

Bulle. Ich merte Sie wollen mich bestechen.

migrand by Google

Es wird Ihnen leicht werben, benn ich hore Ihnen gern zu.

3ch. Laffen Sie uns vom Menfchen murbig benten, und befummern wir und nicht ob es ein wenig bigarr flingt was wir von ihm fagen. Gibt doch jederman zu daß der Poet geboren werden muffe! Schreibt nicht jederman dem Genie eine icaffende Kraft zu und niemand glaubt baburch eben etwas Varadores zu fagen. Wir laugnen es nicht von den Werfen der Phantafie: aber wahrlich ber unthatige, untaugende Mensch wird bas Gute, bas Eble, bas Schone weber an fich noch an andern gemahr werden! Wo fame es denn her, wenn es nicht aus uns felbft entfprange? Fragen Sie 3br eigen Berg! ift nicht die Sandelsweise zugleich mit dem Sandeln ibm eingeboren? Ift es nicht die Kabigfeit jur gnten That die fich der guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft ohne ben Bunsch bas Gefühlte barzu: kellen? und was stellen wir benn eigentlich bar was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein für allemal, damit es da fey, sondern damit es wirke, immer wachse und wieder werde und wieder hervorbringe. Das ift ja eben die gottliche Araft ber liebe, von der man nicht aufhört zu singen und zu lagen, daß fie in jedem Augenblick bie herrlichen Eigenschaften bes geliebten Gegenstandes nen bervorbringt, in ben fleinsten Theilen ausgebildet, im Bangen umfaßt, bei Tage nicht raftet, bei Racht nicht rubt, sich an ihrem eignen Werfe entzückt,

über ihre eigne rege Thatigkeit erstaunt, das Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblice, in dem süßesten aller Geschäfte wieder neu erzeugt wird. Ja, das Bild der Geliebten kann nicht alt werden, denn jeder Moment ist seine Geburtsstunde.

Ich habe heute sehr gesündigt, ich handelte gegen meinen Vorsak, indem ich über eine Materie sprach die ich nicht ergründet habe, und in diesem Augen-blick bin ich auf dem Wege noch straswürdiger zu sehrlen. Schweigen gebührt dem Menschen, der sich nicht vollendet sühlt. Schweigen geziemt auch dem Liehenden, der nicht hoffen darf glücklich zu sepn. Lassen Sie mich von hinnen gehen, damit ich nicht doppelt scheltenswerth sep.

Ich ergriff Juliens Hand, ich war fehr bewegt, sie hielt mich freundlich fest. Ich darf es sagen. Gebe der himmel daß ich mich nicht geirrt habe, daß ich mich nicht irre!

Doch ich fahre in meiner Erzählung fort, der Oheim kam zurück. Er war freundlich genug das an mir zu loben was ich an mir tadelte, war zufrieden daß meine Ideen über bildende Kunst mit den seinigen zusammen träsen. Er versprach mir, in kurzer Zeit, die Anschauung zu verschaffen deren ich bedürfen könnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mittheilender werden wollte — und ich fühle schon recht gut daß sie alles aus mir machen kann was sie will.

Die Magd kam jurud, die dem Fremden geleuchtet hatte, sie war sehr vergnügt über seine Freigebigkeit, denn er hatte ihr ein ausehnliches Trinkgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit. Er hatte sie mit freundlichen Worten entlassen und sie obendrein schones Kind genannt.

Ich war nun eben nicht im Humor ihn zu schonen und rief aus: o ja! das kann einem leicht passiren der das Ideal verläugnet, daß er das Gemeine für schon erklärt!

Julie erinnerte mich scherzend: das Gerechtigkeit und Billigkeit auch ein Ideal sey, wornach der Mensch zu streben habe.

Es war spat geworden, der Oheim bat mich um einen Dienst, durch den ich mir zugleich selbst dienen sollte, er gab mir eine Abschrift jenes Brieses an Sie, meine Herren, worin er die verschiedenen Liebbabereven zu bezeichnen suchte. Er gab mir Ihre Antwort, verlangte daß ich beides geschwind studizen, meine Gedanken darüber zusammensassen und alsdann gegenwärtig sepn möchte wenn die angemelzden Fremben sein Cabinet besuchten, um zu sehen ob wir noch mehr Classen entdecken und auszeichnen sonnten. Ich habe den Ueberrest der Nacht damit zugebracht und ein Schema aus dem Stegreif versfertigt, das, wo nicht gründlich, doch wenigstens lustig ist, und das für mich einen großen Werth hat, weil Julie heute früh herzlich darüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke daß dieser Brief Goeipe's Werte, XXXVIII. Bb. 8

mit dem Briefe des guten Oheims, der noch hier auf dem Schreibtische liegt, zugleich fort kann. Nur stücktig habe ich das Geschriebene wieder überlesen dursen. Wie manches wäre anders zu sagen, wie manches besser zu bestimmen gewesen! Ja, wenn ich meinem Gesühl nachginge, so sollten diese Blätter eher in's Fester als auf die Post. Aber wenn nur das Vollendete mitgetheilt werden sollte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung aussehen! Indessen soll unser Gast gesegnet senn daß er mich in eine Leidenschaft versetze, daß er mich in eine Aussewallung brachte, die mir diese Unterhaltung mit Ihnen verschaffte und zu neuen, schönen Verhältnissen Anlaß gab.

## Siebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens Hand! Sie sehen diese Federzüge wieder, von denen Sie eine mal physiognomisirten, daß sie einen leicht fassenden, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwebenden Geist andeuteten.

Gewiß, diese Eigenschaften sind mir heute nothig, wenn ich eine Pflicht erfüllen soll, die mir im eigentlichsten Sinne aufgedrungens worden: denn ich fühle mich weder dazu bestimmt noch fähig; aber die Herren wosen es so und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich auf-

zeichnen! die Personen schilbern, die gestern unser Sabinet besuchten, und zulest Ihnen Rechenschaft von dem allerliebsten Fachwerk geben, worin kunftig alle und jede Kunstler und Kunstfreunde, die an einem einzelnen Theile fest halten, die sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und aufgestellt werden sollen. Jenes erste, insofern es historisch ist, will ich wohl übernehmen, an das lettere kommt es heute ohnehin nicht, und morgen will ich schon sehen wie ich diesen Austrag ablehne.

Damit Sie nun aber wissen wie ich gerade dieß= mal dazu komme Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur kurzlich erzählen, was gestern Abend beim Abschied vorgefallen.

Wir hatten lange beisammen gesessen (versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philosoph aufgesührt seyn will, und die beiden Schwestern), wir hatten und über die Begebenheiten des Tages unterhalten, und selbst, so wie auch alle bekannten Freunde in die verschiedenen Aubriken einzgetheilt. Als wir auseinander gehen wollten sing der Oheim an: nun wer gibt unsern abwesenden Freunden, die wir heute so oft zu und gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schnell Nachricht von den heutigen Vorfällen und von den Vorschritten, die wir in Kenntniß und Beurtheizlung, sowohl unserer selbst als anderer gemacht haben? An dieser Mittheilung muß es nicht fehlen, damit wir auch balb wieder etwas von dort her ers



halten und fo der Schneeball fich immer fortwalze und vergrößere.

Ich versetzte barauf: mich sollte dunken daß bieses Geschäft nicht in bessern Sanden senn könnte,
als wenn unser Oheim die Geschichte des Eags aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie
und beren Anwendung einen kurzen Auffaß zu
machen sich entschlösse.

Gben ba Sie das Wort Theorie nennen, vet: fette der Freund, muß ich fcon mit Entfeten gurud: treten und mich losfagen, so gern ich Ihnen auch in allem gefällig fepn wollte. Ich weiß nicht was mich biefe Tage von einem Fehler gum andern verleitet! Raum habe ich mein Stillschweigen gebrochen und über bilbende Runft geschwatt, die ich erft ftubiren follte, fo laffe ich mich bereden etwas, bas theoretisch scheinen tonnte, über einen Gegenftanb aufzufegen, den ich nicht überfebe. Laffen Gie mir das fuße Gefühl daß ich diese Schwachheiten aus Reigung gegen meine wertheften Freunde begangen habe; aber fparen Gie mir bie Befchamung mich mit diefen Unvollkommenheiten vor Perfonen feben ju laffen, vor benen ich, als ein Frember, nicht fo gang im Nachtheil erscheinen mochte.

hierauf versette sogleich der Dheim: was mich betrifft so bin ich nicht im Stande, unter den ersten acht Tagen, an einen Brief zu denken; meine einbeimischen und auswärtigen Patienten fordern meine ganze Ausmerksamkeit, ich muß besuchen, Confuktationen schreiben, auf's Land fahren. Seht liebe Kinder wie ihr zusammen überein kommt. Ich dachte Julie ergriffe kurz und gut die Feder, finge mit dem Historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenon recht gut, und an ihren Späsen habe ich gesehendaßsie auch im Naisonnement uns manchmal zuvorstauft. Es kommt nur auf guten Willen an und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen und so muß ich von mir schreiben. Ich vertheidigte mich so gut ich konnte, doch mußte ich zulest nachgeben, und ich läugne nicht daß ein paar gute, freundliche Worte des jungen Mannes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zulest noch determinirten.

Nun sind also meine Gedanken an Sie gerichtet, meine Herren, meine Feder eilt gleichsam zu Ihnen hin, es scheint mir als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Weg zurücklege der uns trennt. Schon bin ich bei Ihnen! lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme finden!

Wir hatten gestern Mittag faum abgegessen als man und schon zwen Fremde meldete, es war ein

Sofmeifter mit feinem jungen Serrn.

Schalfhaft gesinnt und begierig auf die Beute bes Tags, eilten wir sogleich sammtlich nach dem Cabinette. Der junge herr war ein hubscher stiller junger Mann, der hofmeister hatte nicht eben feine aber doch gute Sitten. Nach dem gewöhnlichen allgemeinen Eingang sah er sich unter den Gemählden um, bat sich die Erlaubniß aus die vorzüglichsten schriftlich anzumerken. Mein Oheim zeigte ihm gutmuthig die besten Stücke jedes Zimmers, der Fremde notirte sich mit einigen Worten den Namen des Mahlers und den Gegenstand, dabei wünschte er zu wissen wie viel das Stück gekostet haben möchte? wie viel es wohl allenfalls an baarem Gelde werth sep? worin man ihm denn, wie natürlich, nicht immer willsahren konnte.

Der junge herr war mehr nachdentlich als aufmerkfam, er schien bei einsamen Landschaften, felsigen Gegenden und Wasserfällen gm meisten zu

permeilen.

Nun kam auch der Gast des vorigen Tages, den ich kunftig den Charakteristiker nennen werde. Er war heiter und guter Laune, scherzte mit dem Oheim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte daß er sie noch zu bekehren hosse. Der Oheim sührte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemählde, der Freund schien duster und verdrießlich, worüber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und versprach mir heiter zu senn.

Wir konnten bemerken daß der Oheim mit feinem Gaste sich recht behaglich unterhielt, als eine Dame hereintrat, mit zwey Reisegefährten. Wir Madchen,

bie wir uns, in Erwartung dieses Besuches, zum besten geputt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willsommen. Sie war freundlich und gesprächig und ein gewisser Ernst befremdete uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter angemessen war. Um einen Kopf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns herabzussehen und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Ersahrungen zu freuen.

Wir fragten sie was sie zu sehen beliebe? Sie versicherte daß sie in einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herum gehe, sich ihren Gefühlen zu überlassen. Wir überließen sie ihren Gefühlen und hielten uns in einer anständigen Entfernung.

Als ich hörte daß sie über einige Niederländische Bilder und deren unedle Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließ, glaubte ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kästchen auf die Staffelen hob, worin sich eine köstliche, liegende Benus besindet. Man ist über den Meister nicht einig, aber einig daß sie vortresselich sep. Ich öffnete die Thüren und bat sie in's rechte Licht zu treten. Jedoch wie übel kam ich an! Kaum hatte sie einen Blick auf die Tasel geworfen, als sie die Augen niederschlug und mich alsdann sogleich mit einigem Unwillen ansah. Ich hätte, rief sie aus, von einem jungen bescheidenen Mädchen nicht erwartet daß sie mir einen solchen Gegensta

gelaffen vor die Augen stellen wurde — Wie fo? fragte ich — und Sie tonnen fragen! versette die Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheinbarer Naivetät: Gewiß, gnabige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorstellen sollte, vielmehr indem ich diesen Schat unserer Sammlung, den man gewöhnlich nur erst spät zeigt, gleich vom Anfang vorstelle, glaubte ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Die Dame. Also diese Nachtheit beleidiget Sie nicht?

Julie. Ich wußte nicht wie mich das Schönfte beleidigen follte was das Auge sehen kann; und überdieß ist mir der Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von Jugend auf gesehen.

Dame. Ich fann bie Erzieher nicht loben bie solche Gegenstände nicht vor Ihren Augen verbeimlichten.

Julie. Um Wergebung! wie hatten sie das follen? und wie hatten sie's gefonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Vögel in ihren Federn, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht, und man hatte mir sollen ein Geheimniß aus der Gestalt des Menschen machen, wohin alles weist, deutet und drängt! Sollte das wohl möglich gewesen sewn? Gewiß! hatte man mir alle Menschen mit Kutten zugebeckt, mein Geist hatte nicht eher gerastet und

geruht dis ich mir eine menschliche Gestalt selbst erfunden hatte, und bin ich nicht auch ein Madchen! wie kann man den Menschen vor dem Menschen verheimlichen? und ist es nicht eine gute Schule der Bescheidenheit, wenn man uns, die wir und überhaupt noch immer für hübsch genug halten, das wahre Schone kennen lehrt?

Dame. Die Demuth wirkt eigentlich von innen heraus, Mademoiselle, und die reine Bescheidenheit braucht keinen äußern Anlaß. Auch gehörtes, dunkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seine Neugierde bezähmen lerut, wenn man seinen Vorwiß zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablehnt, die in so manchem Sinne gefährlich werden können.

Julie. Es kann Menschen geben, gnadige Frau, die zu solchen negativen Tugenden bilbsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so mußten Sie darüber meinen werthen Oheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich anfangen konnte über mich selbst zu denken, gewöhne dich an's freie Anschauen der Natur, sie wird dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken, und die Schönheit der Kunst moge die Empsindungen heiligen die daraus entstehen.

Die Dame wendete sich um und sprach Englisch zu ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es vorkam, mit meiner Freiheit nicht ganz zufrieden, sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Verkündigung skand, so begleitete ich sie dahin. Sie betrachtete das Bild mit Aufmerksam= keit und bewunderte zulest die Flügel des Engels und deren besonders natürliche Abbildung.

Nachdem sie sich lange dabei aufgehalten eilte sie endlich zu einem Ecce Homo bei dem sie mit Entzücken verweilte. Da mir aber diese leidende Miene keinesweges wohlthatig ist, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben, ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und der eben ein Blatt Papier wieder einsteckte.

Auf meine Frage: womit sie dieser junge Herr unterhalten habe? versetzte sie: er hat mir Gedichte an seine Geliebte vorgelesen, Lieder, die er auf Neisen aus der größten Entfernung an sie gerichtet. Die Verse sind recht hubsch, sagte Caroline, laß dir sie nur auch zeigen.

Ich fand keine Ursache ihn zu unterhalten, denn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläuftiger Verwandter vorgestellt. Sie kehrte, wie billig, dem Herrn Christus sogleich den Rücken, um den Herrn Vetter zu begrüßen, die Kunst schien auf eine Weile vergessen zu seyn, und es entspann sich ein lebhaftes Welt- und Familienzespräch.

Unser junger philosophischer Freund hatte sich indessen an den einen Begleiter der Dame angeschossen, er hatte an ihm einen Kunstler entdeckt und ging mit ihm ein Gemählde nach dem andern durch, in der Hossnung etwas zu lernen, wie er

nachher versicherte; allein er fand feine Bunfche nicht befriedigt, obgleich der Mann schone Renntnisse zu haben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Tabelnswürdige im Einzelnen. Hier war die Zeichnung, hier die Perspectiv nicht richtig, hier fehlte die Haltung, hier konnte man den Auftrag der Farben, hier den Pinsel nicht loven. Eine Schulter saß nicht gut am Numpf. Hier war eine Glorie zu weiß, hier das Feuer zu roth, hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan und was für Bemerkungen noch alles den Genuß der Bilder sidrten.

Um meinen Freund zu befreien, der, wie ich mertte, nicht febr erbaut war, rief ich den Sof= meister herbei und fagte zu ihm: Sie haben die vorzüglichften Bilber und ihren Werth bemerft, hier ist ein Kenner der sie auch mit den Fehlern bekannt machen kann, und es ift wohl interessant auch biese zu notiren. Kaum hatte ich meinen Freund losgewidelt als wir fast in einen schlimmern Buftand geriethen. Der andere Begleiter ber Dame, ein Gelehrter, der bisher, ernft und einfam, in. ben Zimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilder betrachtet hatte, fing an mit uns gu fprechen und bedauerte daß in fo wenig Bilbern bas Coftum beobachtet fen! Besonders sagte er sepen ihm die Anachronismen un= erträglich! Denn wie fonne man ausstehen daß ber beilige Joseph in einem gebundenen Buche lefe,

Dig Cov

Abam mit einer Schaufel grabe, die Heiligen Sieronnmus, Franz, Katharina mit dem Christeinde auf Einem Bilde stehen! Dergleichen Fehler kamen zu oft vor als daß man in einer Gemähldesammlung sich mit Behaglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Höflichkeit gemäß, sowohl mit der Dame als den übrigen, von Zeit zu Zeit, unterhalten; allein mit dem Charafteristiter schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser erinnerte sich dann auch der Dame schon in irgend einem Cabinet begegnet zu seyn. Man sing an auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Mannichfaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlaufen, so daß man zuleßt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Meilen entfernt fühlte.

Die größte Aufmerksamkeit zog endlich gar unfer alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Untercustode unserer Sammlung nennen. Er zeigt sie vor, wenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß daß die Leute bloß aus Reugierde kommen. Dieser hat sich bei Gemählden gewisse Späße ausgedacht, die er jedesmal andringt. Er weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilder in Erstaunen zu seigen, er führt die Gäste zu den Berirbildern, zeigt einige merkwürdige Reliquien, und ergößt die Zuschauer besonders durch die Künste der Automaten.

Diegmal hatte er die Dienerschaft der Dame



herumgesihrt, mit noch einigen Personen dieses Schlags und sie auf seine Art besser unterhalten als unsere Weise uns bei den übrigen Gasten gelingen wöllte. Er ließ zulest einen künstlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon lange in eine Nebenkammer verbannt hatte, vor seinem Publico ein Stücken ausspielen, die vornehme Gesellschaft versammelte sich auch umher, das Abgeschmackte setzte jederman in einen behaglichen Justand und so ward es Nacht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Neisenden komnten sich nicht einen Tag länger aushalten, eilten sämmtlich in's Wirthshaus zurück und wir blieben Abends allein.

Nun ging es an ein Erzählen, an eine Necapitulation boshafter Bemerkungen, und wenn unsere Gaste nicht immer liebevoll mit den Gemählden verfuhren, so will ich nicht läugnen daß wir dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgingen.

Caroline besonders ward sehr geplagt, daß sie die Ansmerksamkeit des jungen Herrn nicht von seiner entfernten Geliebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete: es könne einem Mädchen nichts schrecklicher seyn als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören! Sie aber versicherte das Gegentheil und behauptete: daß es ihr schön, ja erbaulich vorgekommen sey. Sie habe auch einen abwesenden Liebhaber, und wünsche nichts mehr

als daß sich derselbe, in Gegenwart anderer Madchen, auch so musterhaft wie ber junge Fremde betrage.

Bei einer kalten Collation, bei der wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund nun aufgefordert seine Uedersicht über Künstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Zögern. Wie das nun eigentlich klingt kann ich heute unmöglich überliesern. Meine Finger sind mude geworden und mein Geist ist abzgespannt. Auch muß ich sehen ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschütteln kann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingehen, allein mich tieser einzulassen sind ganzstille aus Ihrer Gegenwart wegschlüpse.

Julie.

### Achter Brief.

und noch einmal Juliens Hand! Heute ift's mein freier Wille, ja gewissermaßen ein Geist des Widerspruchs, der mich antreidt Ihnen zu schreiben. Nachdem ich mich gestern so sehr gesperrt hatte die letze Arbeit zu übernehmen und Ihnen von dem was noch übrig ist Nechenschaft zu geben, so ward festgesetzt daß heute Abend eine solenne atademische Sitzung gehalten werden sollte, in welcher man die Sache durchsprechen wollte, um sie schließlich au Sie gelangen zu lassen. Nun sind die Herren an ihre Arbeit gegangen, und ich fühle Muth und

Beruf bas allein zu übernehmen, wozu sie mir ihren Beistand großmuthig zusagten, und ich hoffe sie diesen Abend angenehm zu überraschen. Denn wie manches unternehmen die Männer was sie nicht ausführen wurden, wenn die Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und das leicht Begonnene, schwer zu Vollbringende großmuthig beförderten.

Es trat ein sonderbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber die uns gestern besuchten auch mit in unsere Eintheilung einrangiren wollten. Sie paßten nirgends hin, wir fanden eben gar kein Fach für sie.

Als wir darüber unfern Philosophen tadelten. versette er: meine Eintheilung fann andere Fehler haben; aber das gereicht ihr zur Ehre daß, außer dem Charafteristifer, niemand Ihrer übrigen dieß= maligen Gafte in die Rubrifen paßt. Meine Ru= brifen bezeichnen nur Ginseitigfeiten, welche als Mangel anzusehen find, wenn die Natur den Runst= ler bergestalt beschränkte, als Kehler, wenn er mit Vorfat in diefer Beschränfung verharrt. Das Falfche, Schiefe, fremd Gingemischte aber findet hier feinen Plat. Meine feche Classen bezeichnen die Eigenschaften, welche alle zusammen verbunden, den wahren Künstler, so wie den wahren Liebhaber, ausmachen wurden, die aber, wie ich aus meiner wenigen Erfahrung weiß und aus den mir einge= theilten Davieren febe, nur leiber zu oft einzeln erscheinen.

Mun zur Sache!

#### Erfte Abtheilung: Nachahmer.

Man tann dieses Talent als die Bafe ber bilben: ben Kunst ansehen. Db sie bavon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Kängt ein Künftler bamit an, fo fann er fich bis zu dem Sochften er: beben, bleibt er dabei fleben, so darf man ihn einen Coviften nennen und mit diesem Wort gemiffer= maßen einen ungunftigen Begriff verbinden. Sat aber ein folches Naturell bas Berlangen immer in feinem beschränkten Kache weiter zu gehen; fo muß aulest eine Forderung an Wirklichkeit entstehen. Die der Runftler zu leiften, der Liebhaber zu erfahren ftrebt. Wird ber Uebergang gur achten Runft verfehlt, fo findet man fich auf dem schlimmften 216= wege; man gelangt endlich dabin daß man Statuen mablt und fich felbft, wie es unfer guter Großvater that, im damastnen Schlafrod der Nachwelt über= liefert.

Die Neigung zu Schattenrissen hat etwns das sich dieser Liebhaberen nähert. Eine solche Sammtung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besist. Nur mussen die Wände nicht wit diesen traurigen, halben Birklichkeitserscheinungen verziert werden.

Der Nachahmer verdoppelt nur das Nachgeahmte ohne etwas hinzu zu thun, oder und weiter: zu bringen. Er zieht uns in das einzige höchst beschränkte Dasenn hinein, wir erstaunen über die Mog-

Möglichkeit dieser Operation, wir empfinden ein gewisses Ergöhen; aber recht behaglich kann und das Werk nicht machen, denn es fehlt ihm die Kunstwahrheit als schöner Schein. Sobald auch dieser nur einigermaßen eintritt, so hat das Bildeniß schon einen großen Reiz, wie wir bei manchen Deutschen, Niederländischen und Französischen Porztraiten und Stilleben empfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werden und, weil Sie meine Hand sehen, glauben, daß das alles ans meinem Köpfchen komme. Ich wollte erst unterstreichen was ich buchstäblich aus den Papieren uehme, die ich vor mir liegen habe; doch dann wäre zu viel unterstrichen worden. Sie werden am besten sehen wo ich nur referire, ja Sie sinden die eignen Worte Ihres lesten Briefs wieder.)

3 mepte Abtheilung. Imaginanten.

Mit dieser Gesellschaft sind unsere Freunde gar zu lustig umgesprungen. Es schien als wenn der Gegenstand sie reizte ein wenig aus dem Gleise zu treten, und ob ich gleich dabei saß, mich zu dieser Classe bekannte, und zur Gerechtigkeit und Artigseit aufforderte, so kounte ich doch nicht verhindern daß ihr eine Menge Namen aufgebürdet wurden, die nicht durchgängig ein Lob anzudeuten scheinen. Man nannte sie Poetisirer, weil sie, anstatt den poetischen Theil der bildenden Kunst zu kennen

und sich darnach zu bestreben, vielmehr mit bem Dichter wetteisern, den Vorzügen desselben nachzigen und ihre eignen Vortheile verkennen und versäumen. Man nannte sie Scheinmanner, weil sie so gern dem Scheine nachstreben, der Einzbildungstraft etwas vorzuspielen suchen, ohne sich zu betümmern in wie fern dem Anschauen genung geschieht. Sie wurden Phantomisten genannt, weil ein hohles Gespensterwesen sie anzieht, Phantas ist asmisten, weil traumartige Verzerrungen und Incohärenzen nicht ausbleiben, Nebulisten, weil sie der Wolfen nicht entbehren können, um ihren Luftbildern einen würdigen Boden zu verschaffen.

Ja zulest wollte man nach Deutscher Reim = und Rlangweise sie als Schwebler und Nebler abfertigen. Man behanptete sie seven ohne Realität, hatten nie und nirgends ein Dasenn, und ihnen feble Kunstwahrheit als schone Wirklichkeit.

Wenn man den Nachahmern eine falsche Naturlichkeit zuschrieb, so blieben die Imaginanten von dem Borwurf einer falschen Natur nicht befreit, und was dergleichen Auschuldigungen mehr waren. Ich merkte zwar daß man darauf ausging mich zu reizen und doch that ich den Herren den Gefallen wirklich bose zu werden.

Ich fragte fie: ob benn nicht das Gente fich hauptfächlich in der Erfindung außere? und ob man den Poetifirern diesen Vorzug fireitig machen fonme? Ob es nicht auch schon dautenswerth sep, wenn der

Beist durch ein gluckliches Traumbild ergöht werbe? Db nicht in dieser Eigenschaft, die man mit so vielen nunderlichen Namen auschwärze, der Grund und die Möglichkeit der höchsten Kunst begriffen sen? Db irgend etwas mächtiger gegen die leidige Prosa wirke, als eben diese Fähigkeit neue Belten zu schaffen? Db es nicht ein seltnes Talent, ein seltner Fehler sen, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrifft, immer noch mit Ehrsucht sprechen müßte?

Die Herren ergaben sich bald. Sie erinnerten mich daß hier nur von Einseitigseit die Rede sep; daß eben diese Eigenschaft, weil sie in's Ganze der Aunst so trefflich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sie sich als einzeln, selbstständig und unabhängig erkläre. Der Nachahmer schadet der Kunst nie, denn er bringt sie mühsam auf eine Stuse wo sie ihm der ächte Künstler abnehmen kam und muß, der Imaginant hingegen schadet der Kunst unendlich, weil er sie über alle ihre Gränzen hinausjagt, und es bedürfte des größten Geniese sie aus ihrer Unbestimmtheit und Unbedingtheit, gegen ihren wahren Mittelpunct, in ihren eigent-lichen, angewiesenen Umstreis zurück zu führen.

Es ward noch einiges hin und wieder gestritten, wiecht fagten sie: ob ich nicht gestehen musse daß wie diesem Wege die fatyrische Carrivaturzeichnung, als die kunste, geschmacke und sittenverderblichste Bermirrung, entstanden ser und entstehe?

Diese konnte ich denn freisich nicht in Schut

nehmen: ob ich gleich nicht laugnen will daß mich das häßliche Zeug manchmal unterhalt und ber Schabenfreude, dieser Erbe und Schoossunde aller Abamskinder, als eine pikante Speise nicht ganz übel schmeckt.

Fahren wir weiter fort!

Dritte Abtheilung. Charatteristiter.

Mit diesen sind Sie icon bekannt genug, ba Sie von dem Streit mit einem merkwurdigen Individuo dieser Art hinreichend unterrichtet find.

Wenn dieser Classe an meinem Beifall etwas gelegen ist, so kann ich ihr benselben versichern; benn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da seyn; wenn mir das Bedeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl leiden daß jemand das Bedeutende ernsthaft aufführt. Wenn uns also ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit meine Poetisirer keine Phantasmisken werden, ober sich gar in's Schwebeln und Nebeln verlieren, so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Oheim schien auch, nach der letten Unterhaltung, mehr für seinen Kunstfreund eingenommen, so daß er die Partep dieser Classe nahm. Er glaubte man könne sie auch in einem gewissen Sinne Rig oristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begriffe begrunde immer etwas, führe zu etwas, und gegen die Lecrheit anderer Künftler und Kunstfreunde gehalten, son der Charatteristifer besonders schätzbar.

Der kleine, hartnäckige Philosoph aber zeigte auch hier wieder-feinen Jahn, und behauptete: daß ihre Einseitigkeit; eben wegen ihres scheinbaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade als das hinausstreben des Imaginanten, wobei er versicherte, daß er die Fehde gegen sie nicht ausgeben werbe.

Es ist eine, curiose Sache um einen Philosophen daß er in gewissen Dingen so nachgiebig scheint, und auf andern so fest besteht. Wenn ich nur erst einmal den Schlüssel dazu habe wo es hinaus will!

Eben finde ich, da ich in den Papieren nachsehe, daß er sie mit allerlei Unnamen verfolgt. Er nennt sie Steletisten, Wintler, Steife, und bemerkt in einer Note: daß ein bloß logisches Dassen, bloße Verstandes Deration in der Kunst nicht ausreiche, noch aushelse. Was er damit fagen will darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner soll ben Charaftermannern die schöne Leichtigkeit fehlen, ohne welche keine Kunst zu denken sen. Das will ich benn auch wohl gelten lassen.

## Vierte Abtheilung. Unbuliften.

Unter biefem Namen wurden biejenigen bes zeichnet, die fich mit ben vorbeigehenden im Gegen=

, fat befinden, bie bas Beichere und Gefällige ohne Charafter und Bedeutung lieben, wodurch benn zulent bochftens eine gleichgultige Anmuth entfteht. Sie wurden auch Schlängler genannt, und man erinnerte fich ber Beit, ba man die Schlangenlinie jum Borbild und Symbol der Schonheit genommen und dabei viel gewonnen zu baben glaubte. Diefe Schlängelen und Weichheit bezieht fich, fowohl bei'm Runftler als Liebhaber, auf eine gewiffe Schwache, Schläfrigfeit und, wenn man will, auf eine gewiffe frankliche Reigbarfeit. Solche Kunftwerke machen bei denen ihr Glud, bie im Bilde nur etwas mehr ale nichts feben wollen, benen eine Seifenblafe die bunt in die Luft steigt schon allenfalls ein angenehmes Gefibl erregt. Da Runftwerke biefer Art taum einen Rorper oder andern reellen Gehalt haben tonnen, fo begiebt fich ihr Berdienft meift auf bie Behandlung, und auf einen gewiffen lieblichen Schein. Ge fehlt ihnen Bedeutung und Rraft und beswegen sind fie im allgemeinen willtommen, fo wie bie Mullitat in ber Gefellichaft. Denn von rechtswegen foll eine gefellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts fenn.

Sobald ber Kunftler, der Liebhaber einseitig sich dieser Neigung überläßt, so verklingt die Kunst wie eine ausschwirrende Saite, sie verliert sich wie ein Strom im Sand.

Die Behandlung wird immer flacher und schwächer werden: Aus den Gemählden verschwinden die Far-

Daniel or Google

ben, die Striche des Aupferstichs verwandeln sich in Puncte und so wird alles nach und nach, zum Erzöhen der zarten Liebhaber, in Rauch aufgeben.

Wegen meiner Schwester die, wie Sie wissen, über diesen Punct keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist wenn man ihre duftigen Kreise stort, gingen wir im Gespräch kurz über diese Materie hinweg. Ich hätte sonst gesucht dieser Classe das Nebulistische aufzuburden und meine Imaginanten davon zu befreien. Ich hosse, meine Herren, Sie werden bei Revision dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

# Fünfte Abtheilung. Steinfüngter.

Diese Classe kam noch so gang gut weg. Niemand glaubte Ursache zu haben ihnen aufsässig zu sepn, manches sprach für sie, wenig wider sie.

Wenn man auch nur den Effect, betrachtet, so sind sie gar nicht unbequem. Mit' der größten Sorgsalt punctiren sie einen kleinen Raum aus, und der Liebhaber kann die Arbeit vieler Jahre in einem Kästchen verwahren. In so fern ihre Arbeit tobenswurdig ist, mag man sie wohl Mignaturisten nennen; sehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie kein Gefühl für's Ganze, wissen sie keine Einheit in's Werk zu bringen, so mag man sie Pünctler und Punctirer schelten.

Sie entfernen fich nicht von ber mahren Runft,



sie sind nur im Fall der Nachahmer, sie erinnernt den wuhren Künstler immer daran daß er diese Eigenschaft, welche sie abgesondert besitzen, auch zu seinen übrigen haben musse, um völlig vollendet zu seyn, um seinem Werk die höchste Aussuhrung zu geben.

So eben erinnert mich der Brief meines Oheims an Sie, daß auch dort schon gut und leidlich von dieser Classe gesprochen worden, und wir wollen daher diese friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhigen, sondern ihnen durchaus Kraft, Bebeutung und Einheit wunschen.

## Sechster Abschnitt. Stiggiften.

Der Oheim hat sich zu bieser Classe schon bekannt und wir waren geneigt, nicht ganz übel von
ihr zu sprechen, als er und selbst ausmerksam machte
daß die Entwerfer eine eben so gefährliche Sinkeitigkeit in der Kunst befördern könnten als die Helben der übrigen Rubriken. Die bildende Kunst
soll, durch den äußern Sinn, zum Geiste nicht nur
sprechen, sie soll den äußern Sinn selbst befriedigen.
Der Geist mag sich alsdann hinzugesellen und seinen
Beisall nicht versagen. Der Stizzist spricht aber
unmittelbar zum Geiste, besticht und entzückt dadurch jeden Unerfahrnen. Ein glücklicher Einfall,
halbwege deutlich, und nur gleichsam symbolisch
dargestellt, eilt durch das Auge durch, regt den Geist, den Witz, die Einbildungstraft auf, und der überraschte Liebhaber sieht was nicht da steht. Hier ist nicht mehr von Zeichnung, von Proportion, von Formen, Charafter, Ausdruck, Zusammenstellung, Uebereinstimmung, Aussührung die Redesondern ein Schein von allem tritt an die Stelle. Der Geist spricht zum Geiste, und das Mittel woburch es geschehen sollte, wird zu-nichte.

Verdienstvolle Stizzen großer Meister, diese bezaubernden Hieroglyphen, veranlassen meist diese Liebhaberen und führen den achten Liebhaber nach und nach an die Schwelle der gesammten Kunst, von der er, sobald er nur einen Blick vorwärts gethan, nicht wieder zurücklehren wird. Der angehende Künstler aber hat mehr als der Liebhaber zu sürchten, wenn er sich im Kreise des Ersindens und Entwersens anhaltend herumdreht; denn wenn er durch diese Pforte am raschesten in den Kunstsreis hineinztritt; so kommt er dabei gerade am ersten in Gesahr an der Schwelle haften zu bleiben.

Dieß sind ungefahr die Worte meines Oheims.

Aber ich habe die Namen der Kunstler vergessen, die bei einem schonen Talent, das sehr viel versprach, sich auf dieser Seite beschränkt und die Hoff-nungen, die man von ihnen gehegt hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Onkel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Portefeuille von Zeichnungen folder Runster, die es nie weiter als bis jum Skizzisten ge-

bracht, und behauptet, daß dabei fich besonders intereffante Bemerkungen machen laffen, wenn man biefe mit den Stiggen großer Meister, die zugleich vollenden konnten, vergleicht.

Elassen von einander abgesondert eine Weile zu betrachten, so sing man an sie wieder zusammen zu verbinden, wie sie oft bei einzelnen Künstlern verzeinigt erscheinen, und wovon ich schon im Lauf meiner Relation einiges bemerkte. So fand sich der Nachahmer manchmal mit dem Kleinkünstler zusammen, auch manchmal mit dem Charakteristiker. Der Stizziske konnte sich auf die Seite des Jmaginanten, Skeletisken, oder Undulisken werfen, und dieser konnte sich bequem mit dem Phantomisken verbinden.

Jede Berbindung brachte schon ein Wert höherer Art hervor, als die völlige Einseitigkeit, welche sogar, wenn man fie in der Erfahrung aufsuchte, nur in seltenen Beispielen aufgefunden werden konnte.

Auf biesem Weg gelangte man zu ber Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zurud: bas nämlich, nur durch die Nerbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Künstler entstehe, so wie der achte Liebhaber alle sechs Neigungen in sich vereinigen musse.

Die eine Salfte des halben Dutends nimmt es zu ernst, streng und angstlich, die andere zu leicht und lose. Nur aus innig verbundenem Ernst und Spiel kann mahre Kunst entspringen, und wenn unsere einseitigen Künstler und Kunstliebhaber je zwey-und zwey einander entgegensteben,

der Nachahmer dem Imaginanten,
ber Charafteristifer dem Undulisten,
der Kleinfünstler dem Stizzisten;
so entsteht, indem man diese Gegensätze verbindet,
immer eins der drep Erfordernisse des volltommenen
Aunstwerts, wie zur Uebersicht das Ganze solgendermaßen turz dargestellt werden kann.

| ern ft                                | Ernft und Spiel             | Spiel G             |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| allein.                               | verbunden.                  | allein.             |
| bivibuelle Reigung,                   | Ausbildung in's Allgemeine, | Individuelle Reigun |
| Manier.                               | Gtyl.                       | Manier.             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                             |                     |
| Nachahmer.                            | Kunstwahrheit.              | Phantomisten.       |
| Charafteristifer.                     | Schönheit.                  | Undulisten.         |
| Reintsinstler.                        | Wollendung.                 | Stiggisten.         |

Hier haben Sie nun die ganze Uebersicht! Mein Geschäft ist vollendet und ich scheide abermals um so schneller von Ihnen, als ich überzeugt bin, daß ein beistimmendes ober abstimmendes Gespräch eben da anfangen muß wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Confession, die nicht gerade in's Kunstfach einschlägt, will ich nächstens besonders thun und mir dazu eigens eine Feder schneiden, indem die gegenwärtige so abgeschrieben ist, daß ich sie umkehren muß, um Ihnen ein Lebewohl zu sagen und einen Namen zu unterzeichnen, den Sie doch is dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

Julie.

#### lleber

Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke.

neber

Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke.

Ueber

Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke.

#### Ueber

# Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke.

#### Ein Gefpräch.

Auf einem Deutschen Theater ward ein ovales, gewissermaßen amphitheatralisches Gebäude vorgezstellt, in bessen Logen viele Zuschauer gemahlt sind, als wenn sie an dem, was unten vorgeht, Theil nähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden, und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier aufgezeichnet wird.

Der Anwald bes Rünstlers. Lassen Sie und sehen, ob wir und nicht einander auf irgend einem Wege nabern können?

Der Buschauer. Ich begreife nicht, wie Sie eine folde Borftellung entschuldigen wollen.

Anwald. Nicht wahr, wenn Sie in's Theater gehen, so erwarten Sie nicht, daß alles, was Sie brinnen sehen werden, wahr und wirklich seyn soll?

Botthe's Berte. XXXVIII. Bb. -

Buschauer. Nein! ich verlange aber, daß mir wenigstens alles mahr und wirklich scheinen folle.

Anwald. Verzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigne Seele langne, und behaupte: Sie verlangen bas keinesweges.

Buschauer. Das ware doch sonderbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gabe sich denn der Dezeorateur die Mühe, alle Linien auf's Genaueste nach den Regeln der Perspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollkommensten Haltung zu mahlen? Warum studirte man auf's Costum? Warum ließe man sich es so viel kosten ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versetzen? Warum rühmt man-den Schauspieler am meisten, der die Empsindungen am wahrsten ausdruckt, der in Rede, Stellung und Gebärden der Wahrseit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

Anwald. Sie druden Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ist es schwerer als Sie vielleicht denken, recht deutlich einzusehen, was man empfindet. Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen keinesweges wahr scheinen, daß sie vielmehr nur einen Schein des Wahren haben?

Juschauer. Ich werde sagen, daß Sie eins Subtilität vorbringen, die wohl nur ein Wortspie seyn konnte.

Anwald. Und ich darf Ihnen darauf versetzen

daß wenn wir von Wirkungen unsers Geistes reben, keine Worte zart und subtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürsniß des Geistes anzeigen, der, da wir das, was in uns vorgeht, nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensäße zu operiren, die Frage von zwen Seiten zu beantworten, und so gleichsam die Sache in die Mitte zn kassen sucht.

Bu fcauer. Gut benn! Nur erflaren Sie fich beutlicher, und, wenn ich bitten barf, in Beispielen.

An wald. Die werde ich leicht zu meinem Bortheil aufbringen können. 3. B. also wenn Sie in der Oper sind, empfinden Sie nicht ein lebhaftes volltfändiges Vergnügen?

Buschauer. Wenn alles wohl zusammens ftimmt, eines der vollkommensten, deren ich mir bewußt bin.

Anwald. Wenn aber die guten Leute da droben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets absingen, die sie erhalten, ihre Liebe, ihren Haß, alle ihre Leidenschaften singend darlegen, sich singend herum schlagen, und singend verscheiden, können Sie sagen, daß die ganze Vorstellung, oder auch nur ein Theil derselben, wahr scheine? ja ich darf sagen auch nur einen Schein des Wahren habe?

Buschauer. Fürmahr, wenn ich es überlege, so getraue ich mich das nicht zu sagen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.

Mnwald. Und boch find Sie dabei vollig verandgeund zufrieden.

Juschauer. Ohne Widerrede. Ich erinnre mich zwar noch wohl, wie man sonst die Oper, eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichkeit, lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher bessen ungeachtet das größte Vergnügen dabei empfand, und immer mehr empfinde, je reicher und vollkomm= ner sie geworden ist.

An wald. Und fühlen Sie fich nicht auch in ber

Oper vollkommen getäuscht?

Buschauer. Getäuscht, das Wort mochte ich nicht brauchen - und doch ja - und doch nein!

Anwald. Hier sind Sie ja auch in einem volligen Widerspruch, der noch viel schlimmer als ein Wortspiel zu seyn scheint.

Buschauer. Nur rufig, wir wollen schon in's Klare fommen.

Anwald. Sobald wir im Klaren sind, werden wir einig seyn. Wollen Sie mir erlauben auf dem Punct, wo wir stehen, einige Fragen zu thun?

Buschauer. Es ist Ihre Pflicht, da Sie mich in diese Verwirrung hineingefragt haben, mich auch

wieder heraus zu fragen.

Anwald. Sie michten also die Empfindung, in welche Sie durch eine Oper versetzt werden, nicht gerne Täuschung nennen?

Bufchauer. Nicht gern, und doch ift es eine Art derfelben, etwas bas gang nahe mit ihr verwandt ift.

Anwald. Micht wahr, Sie vergeffen beinah fich felbst?

Buschauer. Micht beinahe, fondern völlig, wenn das Ganze oder der Theil gut ift.

Anwald. Gie find entzudt?

Bufchauer. Es ift mir mehr ale einmal ge-

Anwald. Können Sie wohl fagen, unter welchen Umftanden?

Bufchauer. Es find fo vicle Falle, daß es mir fcmer fenn murbe fie aufzugabien.

Anwald. Und Oddy haben Sie es schon gelagt; gewiß am meisten, wenn alles zusammenkimmte.

Bufchauer. Ohne Biderrede.

An wald. Stimmte eine folche vollfommne Aufführung mit sich felbst, ober mit einem andern Naturproduct zusammen?

Buschauer. Wohl ohne Frage mit sich selbst. Unwald. Und die Uebereinstimmung war doch wohl ein Werk der Aunst?

Bufchauer. Gewiß.

Anwald. Wir sprachen vorher der Oper einer Art Wahrheit ab; wir behaupteten, daß sie keineszweges das, was sie nachahmt, wahrscheinlich darsstelle; können wir ihr aber eine innere Wahrsteit, die aus der Consequenz eines Kunstwerks entspringt, ablängnen?

Bufchauer. Wenn die Oper gut ift, macht

sie freilich eine kleine Welt für sich aus, in der alles nach gewissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren eignen Gesetzen beurtheilt, nach ihren eignen Eigenschaften gefühlt senn will.

Anwald. Sollte nun nicht daraus folgen, daß das Aunstwahre und das Naturwahre völlig verschieden sey, und daß der Künstler keinesweges streben sollte, noch dürfe, daß sein Werk eigentlich als ein Naturwerk erscheine?

Bufchauer. Aber es scheint uns doch fo oft als ein Naturmerk.

Anwald. Ich barf es nicht laugnen. Darf ich dagegen aber auch aufrichtig feyn?

Buschauer. Warum das nicht! Es ist ja doch unter uns dießmal nicht auf Complimente angefeben.

Anwald. So getraue ich mir zu fagen: nur dem ganz ungebildeten Zuschauer kann ein Kunstwert als ein Naturwert erscheinen, und ein solcher ist dem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stufe steht. Leider aber nur so lange, als der Künstler sich zu ihm herabläst, wird jener zufrieden seyn, niemals wird er sich mit dem ächten Künstler erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Werk im ganzen Umfang vollenden muß.

Buschauer. Es ift sonderbar, boch lagt fich's boren.

Anwald. Gie murben es nicht gern boren,

wenn Sie nicht schon selbst eine bobere Stufe ersties gen hatten.

Busch auer. Lassen Sie mich nun selbst einen Bersuch machen, bas Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, lassen Sie mich die Stelle des Fragenden einnehmen.

Anwald. Defto lieber.

Busch auer. Nur dem ungebildeten, fagen Sie, tonne ein Runftwerk als ein Naturwerk erscheinen.

Anwald. Gewiß, erinnern Sie fich der Bogel, die nach des großen Meisters Kirfchen flogen.

Busch auer. Nun beweif't das nicht, daß diese Früchte vortrefflich gemahlt waren?

Unwald. Reineswegs, vielmehr beweift mir, baf biefe Liebhaber achte Sperlinge maren.

Buschauer. Ich fann mich doch deswegen nicht erwehren, ein folches Gemahlbe für vortrefflich zu halten.

Anwald. Soll ich Ihnen eine neuere Geschichte erzählen?

Bufchauer. Ich hore Geschichten meistens lieber als Raisonnement.

Unwald. Ein großer Naturforscher besaß, unter seinen Hausthieren, einen Affen, den er einst vermißte, und nach langem Suchen in der Bibliothek sand. Dort saß das Thier an der Erde, und hatte die Aupfer eines ungebundnen, naturgeschichtlichen Werkes um sich her zerstreut. Erstaunt über dieses eifeige Studium des Hausfreundes, nahte sich der

Herr, und fah zu seiner Bermunderung und zu seinem Berdruß, daß der genaschige Affe die sammt- lichen Kafer, die er hie und da abgebildet gefunden, berausgespeist habe.

Buschauer. Die Geschichte ift luftig genug.

Anwald. Und passend hoffe ich. Sie werden doch nicht diese illuminirten Aupfer dem Gemählde eines so großen Kunftlers an die Seite seben?

Bufchauer. Dicht leicht.

Anwald. Aber den Affen doch unter die ungesbildeten Liebhaber rechnen?

Juschauer. Wohl, und unter die gierigen dazu. Sie erregen in mir einen sonderbaren Gebanken! Sollte der ungebildete Liebhaber nicht eben deswegen verlangen, daß ein Kunstwerk natürlich sen, um es nur auch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können?

Unwald. Ich bin vollig biefer Meinung.

Buschauer. Und Sie behaupteten daher, baß ein Künstler sich erniedrige, der auf diese Wirkung losarbeite?

Anwald. Es ift meine fefte Ueberzeugung.

Buschauer. Ich fühle aber hier noch immer einen Widerspruch. Sie erzeigten mir vorhin und auch sonst schon die Ehre, mich wenigstens unter die halbgebildeten Liebhaber zu zählen.

Anwald. Unter die Liebhaber, die auf dem

Wege find, Kenner ju werben.

Bufchauer. Run fo fagen Sie mir; warum

in Naturwerk?

Unwald. Beil es mit Ihrer beffern Ratur übereinstimmt, weil es übernatürlich, aber nicht außernatürlich ift. Ein vollfommenes Kunstwerk ift ein Werk des menschlichen Geiftes, und in diefem Sinne auch ein Werk der Natur. Aber indem die jerftreuten Wegenstande in eine gefaßt, und felbit die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Burde aufgenommen werden, fo ift es über die Ratur. Es will durch einen Geift, der harmonisch entsprungen und gebildet ift, aufgefaßt fevn, und diefer findet das Vortreffliche, das in fich Vollendete, auch feiner Natur gemaß. Davon bat der gemeine Liebhaber feinen Begriff, er behandelt ein Runftwerk wie einen Gegenstand, den er auf dem Martte antrifft, aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahr= heit des Rachgeahmten, fondern auch die Borguge des Ausgewählten, das Geiftreiche ber Busammenstellung, das Ueberirdische der kleinen Runftwelt, er fühlt, daß er fich jum Runftler erheben muffe, um bas Wert zu genießen, er fühlt, bag er fich aus feinem zerftreuten Leben sammeln, mit bem Runftwerke wohnen, es wiederholt anschauen, und fich felbst baburch eine bobere Erifteng geben muffe.

Buschauer. Gut, mein Freund, ich habe bei Gemählden, im Theater, bei andern Dichtungsarten, wohl ähnliche Empfindungen gehabt, und bas ungefähr geahnet, was Sie fordern. Ich will tunftig noch besser auf mich und auf die Kunstwerke acht geben; wenn ich mich aber recht besinne,
so sind wir sehr weit von dem Anlaß unsers Gesprächs abgekommen. Sie wollten mich überzeugen,
baß ich die abgemahlten Zuschauer in unserer Oper
zulässig sinden solle; und noch sehe ich nicht, wenn
ich bisher auch mit Ihnen einig geworden bin, wie
Sie auch diese Licenz vertheidigen, und unter welcher
Rubrik Sie diese gemahlten Theilnehmer bei mir
einführen wollen.

Anwald. Gludlicherweise wird die Oper heute wiederholt, und Sie werden sie boch nicht versfäumen wollen?

Bufchauer. Reineswegs.

Unwald. Und die gemahlten Manner?

Buschauer. Werben mich nicht verscheuchen, weil ich mich fur etwas beffer als einen Sperling halte.

An wald. Ich muniche, bag ein beiberfeitiges Interege und bald wieder zusammenführen moge.

## Ueber Stalien

Fragmente eines Reisejournals.

#### Rosaliens Beiligthum.

Die heilige Mosalie, Schuppatronin von Palers mo, ist durch die Beschreibung, welche Brydone von ihrem Feste gegeben hat, so allgemein bekannt worden, daß es wohl nicht unangenehm seyn möchte, hier etwas von dem Orte, wo sie besonders verehrt wird, zu lesen.

Der Monte Pellegrino, eine große Felsenmasse, breiter als hoch, liegt an dem nordwestlichen Ende des Golfs von Palermo. Seine schöne Form läßt sich mit Worten nicht beschreiben; eine unvollstommne Abbildung davon sindet sich in dem Voyago Pattoresque de la Sicile. Er bestehet aus einem grauen Kaltstein der ersten Epoche; die Felsen sind ganz nackt, kein Baum, kein Strauch wächst auf ihnen, kaum daß die slachliegenden Theile mit etwas Rasen und Moos bedeckt sind.

In einer Soble dieses Berges entdedte man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Gebeine der Seiligen, und brachte sie nach Palermo. Ihre Gegenwart befreite die Stadt von der Peft, und Mosalie war seit diesem Augenblicke die Schutheilige des Wolks; man bante ihr Capellen, und stellte zu ihrer Ehre glanzende Feyerlichkeiten an.

Die Andachtigen wallfahrteten fleißig auf den Berg, und man erbaute mit großen Kosten einen Weg, der wie eine Wasserleitung auf Pfeilern und Bogen ruht, und in einem Zickzack zwischen zwey

Rlippen hinauf fteigt.

Der Andachtsort selbst ist der Demuth der Heiligen, welche sich dahin flüchtete, angemessener, als die prächtigen Feste, welche man ihrer völligen Entäußerung von der Welt zu Ehren anstellte. Und vielleicht hat die ganze Christenheit, welche nun achtzehnhundert Jahre ihren Besit, ihre Pracht, ihre feverlichen Lustbarkeiten auf das Elend ihrer ersten Stifter und eifrigsten Bekenner gründet, keinen heiligen Ort auszuweisen, der auf eine so unschuldige und gesühlvolle Art verziert und verehrt wäre.

Wenn man ben Berg erstiegen hat, wendet man sich um eine Felsenecke, wo man gleich einer steilen Felswand gegenüber steht, an welche die Kirche und

das Rlofter gleichfam festgebaut find.

Die Außenseite der Kirche hat nichts Einladendes noch Versprechendes; man eröffnet die Thure ohne Erwartung, wird aber auf das wunderbarfte überrascht, indem man hineintritt. Man befindet sich unter einer Halle, welche in der Breite der Kirche hinlauft, und gegen das Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhnlichen Gefäße mit Beihwasser und einige Beichtstühle. Das Schiff der Rirche ist ein offner Hof, der an der rechten Seite von rauhen Felsen, auf der linken von einer Constinuation der Halle zugeschlossen wird. Er ist mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Megenwasser ablausen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Mitte.

Die Höhle selbst ist zum Chor umgebildet, ohne daß man ihr von der natürlichen rauhen Gestalt etwas genommen hätte. Einige Stusen sühren hinauf; gleich steht der große Pult mit dem Chorsbuche entgegen; auf beiden Seiten die Chorstühle. Alles wird von dem aus dem Hose oder Schiff einsfallenden Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in dem Dunkel der Höhle, steht der Hauptaltar in der Mitte.

Man hat, wie ich schon gesagt, an der Höhle nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasser träuseln, war es nothig den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch bleierne Ninnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen herzesührt und verschiedentlich mit einander verbunden hat. Da sie oben breit sind, und unten spis zuslausen, auch mit einer schmuchig grünen Farbe anzestrichen sind, so sieht es kast aus, als wenn die Höhle inwendig mit großen indianischen Feigen bewachsen ware. Das Wasser wird theils seitwarts, theils hinten in einen klaren Behälter geleitet,

woraus es die Glaubigen schöpfen und gegen allerlei Uebel gebrauchen.

Da ich diese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir und fragte mich: ob ich etwa ein Genueser sep und einige Messen wollte lesen lassen? Ich versetzte ihm darauf: ich sep mit einem Genueser nach Palermo gekommen, welcher morgen als an einem Festtage heraussteigen würde. Da immer einer von uns zu Hause bleiben müßte, wäre ich heute herauf gegangen, mich umzusehen. Er versetzte darauf, ich möchte mich aller Freiheit bedienen, alles wohl betrachten, und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, der links in der Höhle stand, als ein besonderes Heiligthum, und verließ mich.

Ich sahe durch die Deffnungen eines großen, aus Messing getriebenen Laubwerks Lampen unter dem Altar hervorschimmern, kniete ganz nahe davor hin, und blickte durch die Deffnungen. Es war inwendig noch ein Gitterwerk von feinem gestochtenem Messing = Draht vorgezogen, so daß man nur wie durch einen Flor den Gegenstand dahinter unterscheiden konnte.

Ein schönes Frauenzimmer erblickte ich bei bem Schein einiger stillen Lamven.

Sie lag, wie in einer Art von Entzückung, die Augen halb geschlossen, den Ropf nachlässig auf die rechte Hand gelegt, die mit vielen Ringen geschmuckt war. Ich konnte bas Bild nicht genng

betrachten; es schien mir ganz besondere Reize zu haben. Ihr Gewand ist aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Golde gewirkten Stoff gar gut nachahmt. Kopf und Hände von weißem Marmor, sind, ich darf nicht sagen in einem hohen Styl, aber doch so natürlich und gefällig gearbeitet, daß man glaubt, sie müßte Athem holen und sich bewegen.

Ein kleiner Engel steht neben ihr und scheint ihr mit einem Lilienstängel Rühlung zuzuwehen.

Unterdessen waren die Geistlichen in die Höhle gekommen, hatten sich auf ihre Stuhle gesetzt, und sangen die Vesper.

Ich setze mich auf eine Bank, gegen dem Altar über, und hörte ihnen eine Weile zu; alsdann bez gab ich mich wieder zum Altare, kniete nieder, und suchte das schöne Bild der Heiligen noch deutlicher gewahr zu werden, und überließ mich der reizenden Illusion der Gestalt und des Orts.

Der Gefang der Geistlichen verklang nun in der Höhle, das Wasser rieselte in das Behältniß gleich neben dem Altare zusammen; die überhangenden Felsen des Vorhofs, des eigentlichen Schiffs der Kirche, schlossen die Scene noch mehr ein; es war eine große Stille in dieser gleichsam wieder auszestorbenen Wüste, eine große Reinlichkeit in einer wilden Höhle; der Flitterpuß des katholischen, besonders Sicilianischen Gottesdienstes hier noch zunächst seiner natürlichen Einfalt; die Illusion, welche

die Gestalt der schönen Schläferin hervorbrachte. auch einem geubten Ange noch reigend - genug, ich fonnte mich nur mit Schwierigfeit von biefem Orte lodreißen, und tam erft in fpater Macht wieder in Valermo an.

Ich habe nachher manchmal mit mir felbst barilber gescherzt, und das Vergnügen, bas ich bort empfunden, mehr einer glicklichen Stimmung und einigen Glafern guten Sicilianischen Weins, als den Gegenständen felbst zuschreiben wollen: allein gu meiner Rechtfertigung fand ich in dem Voyage Pittoresque de la Sicile folgende Stelle: la statue est de bronze doré, avec les mains et la tête en marbre blanc, mais si parfaitement sculptée et dans une position si naturelle, que l'on serait tenté de la croire vivante - daß ich also nach diesem Bengniß mich bes Eindrucks, den jenes letlose Bild auf mich gemacht, nicht schämen barf.

Un der Seite der Kirche und des fleinen baran gebauten, damit verbundenen Rlofters find noch einige, beinahe gleich große Sohlen, welche doch nur den Biegenheerden jum Cous und jum naturlichen Stalle bienen.

2,

### Zur Theorie der bildenten Kunste.

#### Baufunft.

Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbaufunst der Alten, in so sern sie Säusenordnungen
gebrauchten, von der Holzbaufunst ihr Muster genommen habe. Vitruv bringt bei dieser Gelegenheit das Mährchen von der Hütte zu Markte, das
nun auch von so vielen Theoristen augenommen
und geheiliget worden ist: allein ich bin überzeugt,
daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe.

Die Dorischen Tempel der altesten Ordnung, wie sie in Großgriechenland und Sicilien, bis auf den heutigen Tag noch zu sehen sind, und welche Bitruv nicht kannte, bringen uns auf den natürzlichen Gedanken: daß uicht eine hölzerne Kutte zuerst den sehr entfernten Anlaß gegeben habe.

Die altesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Weise aufgebant, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Hauptbalten, dieser wieder die Köpfe der Balken, welche don innen heraus lagen, und das Gesims ruhte oben drüber. Die sichtbaren Balkenstöpfe waren, wie es der Jimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgekerbt, übrigens aber der Raum zwischen deuselben, die sogenannten Metopens

nicht einmal verschlagen, so daß man die Schädel der Opferthiere hineinlegen, daß Pplades, in der Iphigenie auf Tauris des Euripides, hindurch zu friechen den Vorschlag thun konnte. Diese ganz solide, einsache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Volks heilig, und da man anfing von Stein zu bauen, ahmte man sie so gut man konnte im Dorischen Tempel nach.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stärksten Stämme zu Säulen genommen habe, weil man sie, wie es scheint, ohne eigentliche Verbindung der Zimmerkunst, dem Hauptbalken nur gerad untersetzte. Alls man diese Säulen in Stein nachzuahmen ansing, wollte man für die Ewigkeit bauen; man hatte aber nicht jederzeit die seizeste bauen; man hatte aber nicht jederzeit die sestiesten Steine zur Hand; man mußte die Säulen ans Stücken zusammen setzen, um ihnen die gehörige Höhe zu geben; man machte sie also sehr stark in Verhältniß zur Höhe, und ließ sie spitzer zugehen, um die Gewalt ihres Tragens zu verzmehren.

Die Tempel von Pastum, Segeste, Selinunt, Girgent, sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tussteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgent sind alle von dem losesten Muschel=Kalkstein, der sich denken läßt. Sie waren auch deshalb von der Witterung so leicht anzugreisen, und ohne eine andere seindliche Gewalt zu zerstören.

· Man erlaube mir eine Stelle des Vitruv hierher zu deuten, wo er erzählt: daß Hermogenes, ein Architeft, da er zu Erbauung eines Dorischen Tempels den Marmor beisammengehabt, seine Gedanken geandert, und daraus einen Jonischen gebaut habe.

Vitruv gibt zwar zur Ursache an: daß dieser Baumeister sowohl als andre mit der Eintheilung der Triglyphen nicht einig werden können; allein es gefällt mir mehr zu glauben, daß dieser Mann, als er die schönen Blöcke Marmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gefälligern und reizendern Gebäude bestimmt habe, indem ihn die Materie an der Ausführung nicht hinderte. Auch hat man die Dorische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so daß zulest der Tempel des Hercules zu Cora acht Diameter in der Säulenlänge enthält.

Ich möchte durch das, was ich fage, es nicht gerne mit denjenigen verderben, welche für die Form der altdorischen Tempel sehr eingenommen sind. Ich gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Anschen haben: allein es liegt in der menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel fortzuschreiten; und so war es auch natürlich, daß in dem Verhältniß der Säulendicke zur Hölfe, das Auge immer das Schlankere suchte, und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empfinden glaubte.

Besonders da man von so mannichfaltigem iconen Marmor sehr große Saulen aus Einem

Stude fertigen fonnte, und zuleht noch der Urvater alles Gesteins, der alte Granit, aus Aegypten hersüber nach Assen und Europa gebracht ward, und seine großen und schönen Massen zu jedem ungeheuren Gebrauche darbot. So viel ich weiß, sind noch immer die größten Säulen von Granit.

Die Jonische Ordnung unterschied sich bald von ber Dorifchen, nicht allein durch die mehrere verbaltnigmäßige Gaulenhohe, durch ein verzierteres Capital, fondern auch vorzüglich baburch, bag man Die Triglophen aus dem Friese ließ, und den immer unvermeidlichen Bruchen in ber Gintheilung berfelben entging. Auch wurden, nach meinem Begriff, die Triglophen niemals in die Steinbaufunft ge-Kommen fenn, wenn die ersten nachgeahmten Solztempel nicht fo gar rob gewesen, die Metopen verwahrt und zugeschloffen, und der Fries etwa ab= getundt worden ware. Allein ich geftehe es felbft. daß folde Ausbildungen für jene Beiten nicht waren, und bag es dem roben Sandwert gang naturlich ift, Gebaude nur wie einen Solgftog übereinanber au legen.

Daß nun ein folches Gebanbe, burch die Andacht ber Bolfer geheiligt, zum Muster ward, wornach sin anderes, von einer ganz andern Materie, aufgeführt wurde, ist ein Schickal, welches unser Menschengeschlecht in hundert andern Fallen erfahren mußte, die ihm weit naher lagen, und weit schlimmer auf basselbe wirkten als Metopen und Eriglyphen.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ahnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil fo genannter Gothischer Baukunst aus den Holzschniswerken zu erklären suche, womit man in den ältesten Zeiten Heiligenschränkten, Altäre und Capellen auszuzieren psiegte, welche man nacher, als die Macht und der Reichthum der Kirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Städen und Leisten, an die Außenseiten der nordischen Mauern anheftete, und Giebel und formenlose Thürme damit zu zieren glaubte.

Leider suchten alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in der multiplicirten Kleinheit. Wenige verstanden diesen kleinlichen Formen unter sich ein Verhältniß zu geben; und dadurch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuren Kosten verseht, und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine quält, um ein Werkfortzusehen das nie geendigt werden kann, indem der ersindungslose Unsinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte einen gleichsam unendlichen Plan zu bezeichnen.

Material der bildenden Kunft.

Kein Aunstwert ist unbedingt, wenn es auch ber größte und geübteste Künstler verfertigt: er mag sich noch so selbe zum Herrn der Materie macheur in welcher er arbeitet, so kann er doch ihre Natur nicht verändern. Er fann also nur in einem gewiffen Ginne und unter einer gewiffen Bedingung das hervorbringen, was er im Ginne hat, und es wird berjenige Kunftler in feiner Art immer der trefflichste fenn, beffen Erfindungs = und Einbildungefraft fich gleichsam unmittelbar mit ber Materie verbindet, in welcher er zu arbeiten hat. Diefes ift einer der großen Vorzüge der alten Runft; und wie Menschen nur bann flug und gludlich genannt werden fonnen, wenn fie in ber Beschränfung ihrer Natur und Umftande mit der moglichften Kreiheit leben; fo verdienen auch jene Runftler unfere große Verehrung, welche nicht mehr machen wollten, als die Materie ihnen erlaubte, und doch eben daburch fo viel machten, daß wir mit einer angeftrengten und ausgebildeten Geiftesfraft ihr Berbienft faum zu erfennen vermogen.

Wir wollen gelegentlich Beispiele anführen, wie die Menschen durch das Material zur Kunst geführt und in ihr selbst weiter geleitet worden sind. Für dießmal ein sehr einfaches.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Megypter zu der Aufrichtung so vieler Obelissendurch die Form des Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe bei einem sehr genauen Studium der sehr mannichsaltigen Formen, in welchen der Granit sich findet, eine meist allgemeine Uebereinstimmung bemerkt: daß die Parallelepipeden, in welchen man ihn antrisst, östers wieder diagonal

getheilt find, wodurch fogleich zwen rohe Obelisten Wahrscheinlich tommt diese Naturer= icheinung in Ober - Alegnyten, im Spenitischen Bebirge, foloffalisch vor; und wie man, eine mertmurdige Statte ju bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein aufrichtete, so hat man bort gu öffentlichen Monumenten die größten, vielleicht felbst in dortigen Gebirgen seltenen, Granit = Reile ausgefucht und bervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hieroglophen mit folder Sorgfalt binein zu arbeiten, und bas Bange gu glatten; aber boch nicht fo viel, als wenn die gange Geftalt, ohne einigen Anlag ber Natur, aus einer ungeheuren Felsmaffe hatte beraus gehauen werden follen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die Hieroglophen eingegraben sind; daß nämlich erst eine Vertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben sieht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten: daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gefunden, dergestalt daß es viel vortheilhafter gewesen, die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche erhaben vorzustellen, und die ganze Oberstäche des Steins um so viel zu vertiesen.

3.

## Stundenmaß der Italianer.

Eine von den Fremden meist aus einem falschen Gesichtspunct betrachtete Einrichtung ist die Art der Italianer die Uhr zu zählen. Sie verwirrt jeden Ankömmling, und weil der größte Theil der Meisenden überall seine Art zu seyn fortsetzen, in seiner Ordnung und in seinem Gleise bleiben will: so ist es natürlich, daß er sich bitter beschwert, weun ihm auf einmal ein wichtiges Maß seiner Handlungen gänzlich verrückt wird.

Deutsche Regenten haben in ihren Italianischen Staaten schon die uns gewöhnliche Art die Stunden zu zählen eingeführt. Dieser sogenannte Französische Zeiger, der zum Trost der Fremden schon lange auf Trinitä di Monte zu sehn ist, wird nun bald auch in und außerhalb St. Peter den Neisenden ihre gewohnten Stunden zeigen. Unsere Art zu zählen wird also wohl nach und nach gemeiner werden, ob sich gleich das Volk schwerlich so bald damit befassen wird; und gewiß verlore es auch eine eigenthümliche Landessitte, eine ererbte Vorstellungsart, und eine höchst schickliche Gewohnheit.

Wie oft horen wir von Netfenden das gluttliche Land, das schone Klima, den reinen blauen himmel, die milbe Luft Italiens preisen, und es ift um aröften Theil mahr und unübertrieben. Daraus folgt nun aber für's Leben: daß wer nur fann, und fo lang er nur immer fann, gern unter freiem Simmel fenn und auch bei feinen Geschäften ber Luft genießen mag. Wie viele Sandwerfer arbeiten vor den Saufern auf freier Strafe! wie viele Laden find gang gegen die Strafe zu eröffnet! wie manderlei geschieht auf den Markten, Platen und in den Höfen! Daß bei einer folchen Lebensart der Moment, wo die Sonne untergeht und die Racht eintritt, allgemeiner entscheidend fenn muffe, als bei und, wo es manchmal ben gangen Cag nicht Tag wird, läßt sich leicht einsehen. Der - Tag ift wirklich zu Ende; alle Geschäfte einer gewissen Art muffen auch geendigt werden, und diefe Epoche bat, wie es einem finnlichen Bolfe gegiemt, Jahr ein Sabr aus biefelbige Bezeichnung. Dun es ift Nacht (Notte), benn bie vierundzwanzigste Stunde wird niemale ausgesprochen, wie man im Frangofischen Mittag (Midi) und nicht zwolf Ubr fagt. Es lauten die Gloden, ein jeder fpricht ein furges Gebet, ber Diener gundet die Lampen an, bringt fie in das gimmer und minichet felicissima notte.

Von dieser Epoche an; welche immer mit dem Sonnenuntergang ruck, bis zum nächsten Sonnenuntergang, wird die Zeit in 24 Stunden getheilt; und danun jeder durch die lange Gewohnbeit weiß, sowhl wann es Tag wird, als in welche Stunde Mittag und Mitternacht fällt; so lassen sich alle

Arten von Verechnungen gar balb machen, an welchen die Italianer ein Vergnügen und eine Art von Unterhaltung zu finden scheinen. Natürlicherweise findet sich die Vequemlichkeit dieser Art die Stunden zu zählen bei allen Handlungen, welche auf Tag und Nacht die reinste Veziehung baben, und man sieht wie auf diese Weise die Zeit einer großen sinnlichen Masse Volks eingetheilt werden konnte.

So findet man alle Werkstätten, Studien, Comptoire, Vanken, durch alle Jahrszeiten bis zur Nacht offen; jeder kann seine Geschäfte bis dabin verrichten. Hat er mußige Zeit, so kann er seine Spaziergänge bis Sonnenuntergang fortsetzen, alsdann gewisse Cirkel sinden und mit ihnen das Nöthige verabreden, sich mit Freunden unterhalten; anderthalb bis zwen Stunden in der Nacht eilt alles den Schauspielhäusern zu; und so scheint man sich selbst Jahr ein Jahr aus in derfelbigen Zeit zu leben, weil man immer in der selbigen Ordnung alles was auf Tag und Nacht einen Wezug bat verrichtet, ohne sich weiter zu bekümmern, ob es nach unserer Art zu rechnen früh oder spät senn möchte.

So wird der große Zusammenfluß von Fah end:n und Fußgängern, welcher in allen großen Städten Italiens, besonders an Sonn = und Festtagen, sich gegen Abend in der Hauptstraße auf dem Haurtplaße sehen läßt, so wird der Römische Corso, und im Sarneval von Rom eine ungeheure Maffe von unbändigen Menschen durch diese Art die Stunden zu zählen gleichsam wie an einem Faden gelenkt. Ja dadurch, daß Tag und Nacht so entschieden von einander absehen, werden dem Luxus, der so gern Tag und Nacht mit einander vermischt und in einander verwandelt, gewissermaßen Gränzen geseht.

3ch gebe zu, daß der Italianer fein ganges Leben fortführen, und doch die Stunden nach unserer Art gablen tonne; allein es wird ihm unter feinem gludlichen himmel die Epoche, welche Abends Tag und Racht icheidet, immer die wichtigfte Beitepoche des Tages bleiben. Sie wird ihm heilig bleiben, weil die Kirche jum Abendgebete nach dem alten Zeitpuncte fortlauten wird. Ich habe fomobl in Rioreng als Mailand bemerfen tonnen, daß mehrere Personen, obgleich die öffentlichen Uhren alle nach unferem Zeiger gestellt find, doch ihre Taschenuhren und ihr hansliches Leben nach der alten Beitrechnung Aus allem diesem, zu dem ich noch fortführen. manches hinzufugen fonnte, wird man fcon genug erfennen: daß diese Art die Zeit zu rechnen, welche bem Aftronomen, bem der Mittag der wichtigfte Tages = Punct bleibt, verachtlich fcheinen, dem nor= bischen Fremden unbequem fallen mag, fehr wohl auf ein Bolf berechnet ift, das unter einem gludlichen Simmel ber Natur gemaß leben und die Saupt= epochen feiner Beit auf bas faglichfte fixiren wollte.

4.

# Frauenrollen auf dem Romischen Theater durch Manner gespielt.

Gs ift fein Ort in ber Welt, wo bie vergangene Beit fo unmittelbar und mit fo mancherlei Stimmen au dem Beobachter fprache, als Rom. Go bat fich auch dort unter mehreren Gitten zufalligermeife eine erhalten, bie fich an allen andern Orten nach

und nach fast ganglich verloren hat.

Die Alten ließen, wenigstens in den besten Beiten ber Kunft und der Sitten, feine Krau bas Theater betreten. Ihre Stude waren entweder fo einerich= tet, bag Frauen mehr und weniger entbehrlich wa= ren; ober die Weibervollen wurden durch einen Meteur vorgestellt, welcher sich befonders darauf neubt hatte. Derfelbe Kall ift noch in dem neueren Rom und bem übrigen Rirchenftaat, außer Bologna. welches unter andern Privilegien auch der Kreiheit genießt, Kranenzimmer auf feinen Theatern bewunbern zu burfen.

Es ift fo viel jum Tadel jenes Romifchen Bertoms mens gefagt worden, daß es wohl erlaubt fenn mochte. auch etwas zu feinem Lobe zu fagen, wenigftens fum nicht allzuparador zu scheinen) barauf, als auf einen antiquarifchen Weft, aufmertfant gu machen.

Von den Opern kann eigentlich hier die Rede

nicht seyn, indem die schöne und schmeichelhafte Stimme der Castraten, welchen noch überdieß das Weiberkleid besser als Männertracht angemessen scheint, gar leicht mit allem ausschnet, was allensfalls an der verkleideten Gestalt unschickliches erscheinen möchte. Man mußeigentlich von Trauer- und Lustspielen sprechen, und aus einander sesen, in wiesern dabei einiges Vergnügen zu empfinden sey.

Ich sehe voraus was bei jedem Schauspiele vorandzusehen ist, daß die Stücke nach den Charaftern und Fähigkeiten der Schauspieler eingerichket seven: eine Bedingung, ohne welche kein Theater und kaum der größte, maunichfaltigste Acteur bestehen würde.

Die neuern Romer haben überhaupt eine befondere Neigung, bei Maskeraben die Kleidung beiber Geschlechter zu verwechseln. Im Carneval ziehenviele junge Buriche im Dut ber Frauen ans ber geringften Claffe umber, und icheinen fich gar febr barin zu gefallen. Autscher und Bediente find als Frauen oft fehr anftandig und, wenn es junge wohl= gebildete Leute find, zierlich und reizend gefleidet. Dagegen finden fich Krauenzimmer bes mittleren Standes als Pulcinelle, die vornehmeren in Offieiers : Tracht, gar icon und glutlich. Jederman febeint fich biefes Scherzes, an bem wir uns alle einmal in der Kindheit vergnigt haben, in fortgefetter jugendlicher Thorheit erfreuen ju wollen. Estift febr auffallend, wie beide Geschlechter fich in dem Scheine biefer Umfchaffung vergnugen, und bad

privilegium des Eireffas fo viel als möglich zu ufurpiren fuchen.

Gben so haben die jungen Manner, die sich den Weiberrollen widmen, eine besondere Leidenschaft sich in ihrer Aunst vollkommen zu zeigen. Sie beobachten die Mienen, die Bewegungen, das Betragen der Frauenzimmer auf das genaueste; sie suchen solche nachzuahmen, und ihrer Stimme, wenn sie auch den tiefern Ton nicht verändern können, Geschmeidigkeit und Lieblichkeit zu geben; genug, sie suchen sich ihres eignen Geschlechts so viel als möglich ist zu entäußern. Sie sind auf neue Moden so erpicht wie Frauen selbst; sie lassen sich von geschickten Puhmacherinnen heraus stafsiren, und die erste Actrice eines Theaters ist meist glücklich genug ihren Zweck zu erreichen.

Was die Nebenrollen betrifft, so sind sie meift nicht zum besten beseht; und es ist nicht zu läugnen, daß Colombine manchmal ihren blauen Bart nicht völlig verbergen kann. Allein es bleibt auf den meisten Theatern mit den Nebenrollen überhaupt so eine Sache; und aus den Hauptstädten andrer Reiche, wo man weit mehr Sorgfalt auf das Schaufpiel wendet, muß man oft bittre Klagen über die Ungeschicklichkeit der dritten und vierten Schauspieler, und über die dadurch gänzlich gestörte Illusion vernehmen.

Ich befuchte die Romischen Komodien nicht ohne Vorurtheil: allein ich fand mich bald, ohne dran zu bendenken, versöhnt; ich fühlte ein mir noch unbekann=
tes Vergnügen, und bemerkte, daß es viele andre
mit mir theilten. Ich dachte der Ursache nach,
und glaube sie davin gefunden zu haben: daß bei ei=
ner solchen Vorstellung, der Begriff der Nachahmung,
der Gedanke an Kunst, immer lebhaft blieb, und
durch das geschickte Spiel nur eine Art von selbst=
bewußter Illusion hervorgebracht wurde.

Wir Deutschen erinnern uns, durch einen fähigen jungen Maun alte Nollen bis zur größten Täuschung vorgestellt gesehen zu haben, und erinnern uns auch des doppelten Vergnügens das uns jener Schauspieler gewährte. Eben so entsteht ein doppelter Neiz daber, daß diese Personen keine Frauenzimmer sind, sondern Frauenzimmer vorstellen. Der Jüngling hat die Eigenheiten des weiblichen Geschlechts in ihrem Wesen und Vetragen studirt; er bringt sie und bringt sie als Künstler wieder hervor; er spielt nicht sich selbst, sondern eine dritte und eigentlich fremde Natur. Wir lernen diese dadurch nur desto besser kennen, weil sie jemand beobachtet, jemand überdacht hat, und uns nicht die Sache, sondern das Nesultat der Sache vorgestellt wird.

Da sich nun alle Kunst hierdurch vorzüglich von der einfachen Nachahmung unterscheidet, so ist naturlich, daß wir bei einer solchen Vorstellung eine eigne Art von Vergnügen empsinden, und manche Unvollkommenheit in der Aussührung des Ganzen überseben.

Es versteht sich freilich, mas oben schon berührt worden, daß die Stude zu dieser Art von Vorstellung passen muffen.

So fonnte das Publicum der Locandiera bes Goldoni einen allgemeinen Beifall nicht verfagen.

Der junge Mann, der die Gastwirthin vorstellte, druckte die verschiedenen Schattirungen, welche in dieser Rolle liegen, so gut als möglich aus. Die ruhige Kälte eines Mädchens die ihren Geschäften nachgeht, gegen jeden höslich, freundlich und dienstfertig ist, aber weder liebt noch geliebt seyn will, noch weniger den Leidenschaften ihrer vornehmen Gäste Gehör geben mag; die heimlichen, zarten Kosetterien, wodurch sie denn doch wieder ihre männlichen Gäste zu sessellen weiß; den beleidigten Stolz, da ihr einer derselben hart und unfreundlich begegnet; die mancherlei seinen Schmeichelepen, wonit sie auch diesen anzusieren weiß; und zulest den Triumph auch ihn überwunden zu haben!

Ich bin überzengt, und habe es felbst gesehen, daß eine geschickte und verständige Actrice in dieser Rolle viel Lob verdienen kann: aber die letzen Scenen, von einem Frauenzimmer vorgestellt, werden immer beleidigen. Der Ausdruck jener unbezwing-lichen Kälte, jener süßen Empfindung der Nache, der übermüthigen Schadenfreude, werden uns in der unmittelbaren Wahrheit emporen; und wenn sie zuletzt dem Haussnechte die Hand gibt, um nur einen Aucht= Mann im Hause zu haben, so wird

man von dem schalen Ende des Stucks wenig befriedigt sevn. Auf dem Römischen Theater dagegen
war es nicht die lieblose Kälte, der weibliche Uebermuth selbst, die Vorstellung erinnerte nur daran;
man tröstete sich, daß es wenigstens dießmal nicht
wahr sev; man klatschte dem Jüngling Beifall mit
frohem Muthe zu, und war ergößt, daß er die gefährlichen Eigenschaften des geliebten Geschlechts so gut gekannt, und durch eine glückliche Nachahmung ihres
Betragens uns an den Schönen, für alles was wir
ähnliches von ihnen erduldet, gleichsam gerächt habe.

Ich wiederhole also: man empfand hier das Vergnügen, nicht die Sache felbst sondern ihre Nachahmung zu sehen, nicht durch Natur-sondern durch Kunst unterhalten zu werden, nicht eine Individualität sondern ein Resultat anzuschauen.

Dazu fam noch, baß die Gestalt des Acteurs einer Person aus der mittleren Classe sehr angemeffen war.

Und so behalt und Nom unter seinen vielen Resten auch noch eine alte Einrichtung, obgleich unvolltommener, auf; und wenn gleich nicht ein jeder sich daran ergößen sollte, so sindet der Denkende doch Gelegenheit sich jene Zeiten gewissermaßen zu vergegenwärtigen, und ist geneigter den Zeugnissen der alten Schriffteller zu glauben, welche und an mehreren Stellen versichern: es sey männlichen Schauspielern oft im höchsten Grade gelungen, in weiblicher Tracht eine geschmackvolle Nation zu entzucken.

5.

# Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl.

Es scheint nicht überstüssig zu seyn, genau ansuzeigen was wir uns bei diesen Worten denken, welche wir östers brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch derselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werke bestimmt zu seyn scheinen, so braucht denn doch jeder sie meistens in einem eignen Sinne, und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Vegriff gefaßt hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

Einfache Nachahmung der Natur.

Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Takent voraussehen muß, in der frühsten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissen: haft niemals von ihr entfernte, jedes Gemählde das er zu fertigen hätte wieder in ihrer Gegenwart aufinge und vollendete, ein solcher würde immer ein schäßenswerther Künstler sepn: denn es könnte

ibm nicht fehlen, daß er in einem unglaublichen Grade wahr wurde, daß feine Arbeiten ficher, fraftig und reich fehn mußten.

Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, daß eine zwar fähige aber beschränkte Natur angenehme aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne.

Solche Gegenstände muffen leicht und immer zu haben sevn; sie muffen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemuth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß still, in sich gesehrt, und in einem mäßigen Genuß genügsam senn.

Diese Art ber Nachbildung wurde also bei sogenannten todten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Vollkommenheit nicht aus.

### Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu verfahren zu ängstlich, oder nicht hinreichend. Er sieht eine Uebereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen fann indem er das Einzelne aufopsert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzn= buchstabiren; er ersindet sich selbst-eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande den er öfters wiederholt hat, eine eigne bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denst, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Kunstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreifen und nachbilden, er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird sie gesetzer oder flüchtiger wieder hervorbringen.

Wir sehen daß diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern mussen aufgeopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie z. E. bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen wurde, wenn man sich ängstlich bei'm Einzelnen aufhalten und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr festhalten wollte.

### St bl.

Gelangt die Kunft durch Nachahmung ber Natur, burch Bemuhung sich eine allgemeine Sprache ju

machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge und die Art wie sie bestehen, genau und immer genauer kennen lernt, daß sie die Reihe der Gestalten übersieht, und die verschiedenen charakteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf.

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dafenn und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten fähigen Gemüth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntniß, auf dem Wesen der Dinge, in so fern und erlaubt ist es in sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen.

Die Ausführung des oben Gefagten würde ganze Bande einnehmen; man kann auch schon manches darüber in Buchern sinden; der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Aunstwerfen zu studiren. Wir sügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben uns dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß biese dren hier von einander getheilten Arten, Aunstwerfe hervor-

zubringen, genau mit einander verwandt find, und daß eine in die andere fich zart verlaufen fann.

Die einfache Nachahmung leicht faglicher Gegen: ftande (wir wollen hier zum Beispiel Blumen und Friichte nehmen) fann-fcon auf einen hoben Grabgebracht werben. Es ift naturlich, daß einer, der Mosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten Rosen kennen und unterscheiden, und unter Causenben, die ihm der Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt hier schon die Wahl ein, ohne daß fich der Runftler einen allgemeinen bestimmten Begriff von der Schonheit der Rofe gemacht hatte. Er hat mit faglichen Formen zu thun; alles fommt auf die mannichfaltige Bestimmung und die Karbe der Oberfläche an. Die velzige Wfirsche, die fein bestaubte Pflanme, ben glatten Apfel, bie glangenbe Kirsche, die blendende Rose, die mannichfaltigen Melken, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im höchsten Grade ber Vollkommenheit ihrer Bluthe und Reife in feinem ftillen Arbeitszimmer vor fich haben; er wird ihnen bie gunftigfte Beleuchtung geben; fein Muge wird fich an die Sarmonie der glangenben Karben, gleichsam fpielend, gewöhnen; er wird alle Jahre biefelben Gegenftande au erneuern wieder im Stande fenn, und durch eine rubige nachabmenbe Betrachtung bes finveln Dafenns die Eigenschaften diefer Gegenstände ohnermib= fame Abstraction erfennen und fassen: und fo werden die Bunderwerfe eines hupfum, einer Rachel

Munich entstehen, welche Kunftler fich gleichsam über das Mögliche hiniber gearbeitet haben. Es ift offen= bar. bag ein folder Runftler nur befto größer und entschiedener werden muß; wenn er zu feinem Ealente noch ein unterrichteter Botanifer ift; wenn er von der Wurzel an den Einfluß der verschiedenen Theile auf bas Gedeiben und ben Bachsthum ber Pflange, ihre Beftimmung und wechfelfeitigen Wirfungen erfennt; wenn er bie successive Entwicklung ber Blatter, Blumen, Befruchtung, Frucht und des meuen Reimes einsiehet und überdenkt. mird aledann nicht blog burch die Babl aus den Erscheinungen feinen Gefchmad zeigen, fondern er wird und auch burch eine richtige Darstellung ber Eigenschaften zugleich in Verwunderung feten und In diefem Sinne wurde man fagen belehren. fonnen, er habe fich einen Stol gebildet, ba man von der andern Geite leicht einsehen fann, wie ein folder Meifter, wenn er es nicht gar fo genau nahme, wenn er nur bas Auffallende, Blendende leicht auszudrücken beflissen ware, gar bald in bie Manier übergeben wurde.

Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Vorhose des Styls. Je treuer, sorgsältiger, reiner sie zu Berke gehet, je ruhiger sie das was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu denken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Alehnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern, und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernet, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des Heiligthums felbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, fo feben wir, daß fie im hochften Ginne und in ber reinften Bedeutung bes Worts ein Mittel amifchen ber einfachen Nachahmung und bem Stol feon fonne. Je mehr fie bei ihrer leichteren Methobe fich ber treuen Nachahmung nabert, je eifriger fie von ber andern Seite bas Charafteriftifche ber Gegenftanbe zu ergreifen und faglich auszudrücken fucht, je mehr fie beides durch eine reine, lebhafte, thatige Inbividualität verbindet, defto bober, größer und respectabler wird fie werden. Unterläßt ein folcher Runftler fich an die Natur zu halten und an die Natur zu benfen, so wird er sich immer mehr von ber Grundfeste ber Runft entfernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter fie fich von ber einfachen Nachahmung und von bem Styl entfernt.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Manier in einem hohen und respectablen Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten, nach unster Meinung, in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je

erreichen kann. Diesen Grad auch nur erkennen, ist schon eine große Glückeligkeit, und davon sich mit Berständigen unterhalten ein edles Vergnügen, das wir und in der Folge zu verschaffen manche Gelegen-heit finden werden.

6.

### Von Arabesken.

Wir bezeichnen mit diesem Namen eine willfürliche und geschmackvolle mahlerische Zusammenstellung der mannichsaltigsten Gegenstände, um die innern Wände eines Gebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Mahleren mit der Kunst im bobern Sinne vergleichen, so mag sie wohl tadelne-werth senn und uns geringschätig vorkommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir derselben gern ihren Plat anweisen und gönnen.

Wir können, wo Arabesten hin gehören, am besten von den Alten lernen, welche in dem ganzen. Kunstfache unsre Meister sind und bleiben.

Wir wollen suchen unsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise die Arabesten von den Alten gebraucht worden sind.

Die Zimmer in ben Saufern bes ausgegrabenen Pompeji find meistentheils tlein; burchgangig findet man aber, daß die Menschen die solche bewohnten alles um sich her gern verziert und durch angebrachte Bestalten verebelt faben. Alle Banbe find platt und forgfaltig abgetuncht, alle find gemahlt; auf einer Wand von maßiger Sohe und Breite findet man in der Mitte ein Bilden angebracht, bas meiftens einen mythologischen Gegenstand vorftellt. Es ift oft nur zwischen zwen und bren Sug lang und proportionirlich hoch, und hat als Kunstwerk mehr oder weniger Verdienst. Die übrige Wand ift in Einer Farbe abgetuncht; bie Ginfassung derfelben besteht aus fo genannten Arabesten. Stabchen, Schnorfel, Bander, aus benen bie und ba eine Blume ober fonft ein lebendiges Wefen hervorblicht, alles ift meiftentheils fehr leicht gehalten, und alle diese Bierrathen, scheint es, follen nur biese ein: farbige Wand freundlicher machen und; indem fich ihre leichten Buge gegen bas Mittelftuck bewegen, baffelbe mit bem Gangen in harmonie bringen.

Wenn wir den Ursprung dieser Verzierungsart näher betrachten, so werden wir sie sehr vernünftig sinden. Ein Hausbesißer hatte nicht Vermögen genug, seine ganzen Wände mit würdigen Aunst werten zu bedecken, und wenn er es gehabt hatte, wäre es nicht einmal rathsam gewesen; denn es würden ihn Vilder mit lebensgroßen Figuren in seinem kleinen Zimmer nur geängstigt, oder eine Menge kleiner neben einander ihn nur zerstreuet haben. Er verziert also seine Wände nach dem Maße seines Beutels auf eine gefällige und unterhaltende Weise; der einfarbige Grund seiner Wände mit den

farbigen Zierrathen auf demfelben gibt seinen Augen immer einen angenehmen Eindruck. Wenn er für sich zu denken und zu thun hat, zerstreuen und besichäftigen sie ihn nicht, und doch ist er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er seinen Geschmack au Kunst befriedigen, will er denken, einen höhern Sinn ergößen, so sieht er seine Mittelzbilden an, und erfreut sich an ihrem Besis.

Auf diese Weise waren also Arabesken jener Zeit nicht eine Verschwendung, sondern eine Ersparniß der Kunft gewesen! Die Wand sollte und konnte nicht ein ganzes Kunstwerk senn, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden, und in ihrer Mitte ein proportionirliches gutes Kunstwerk enthalten, welches die Augen anzöge und den Geist befriedigte.

Die meisten dieser Stude sind nunmehr aus den Banden herausgehoben und nach Portici gebracht; die Wände mit ihren Farben und Zierrathen stehen noch meistentheils freier Luft ausgesetzt und mussen und und nach zu Grunde gehen.

Wie munfchenswerth ware es, daß man nur einige folche Wande im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Aupfer mitgetheilt hatte; so wurde das was ich hier sage einem jeden sogleich in die Augen fallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir deutlich wird, wie die beffern Kunstler damaliger Zeit dem Bedurfnis der Lieb-



haber entgegen gearbeitet haben. Die Mittelbilber der Wände, ob sie gleich auch auf Tünche gemahlt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig befinden, gefertigt worden zu sepn: ed scheint als habe man sie erst herbei gebracht, an die Wand befestigt, und sie daselbst eingetuncht und die übrige Fläche umher gemahlt.

Es ist sehr leicht, aus Kalk und Puzzolane seste und transportable Tafeln zu fertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Aufenthalt in Neapel, und mahlten mit ihren Schulern solche Vilder in Vorrath; von daher holte sich der Bewohner eines Landstädtchens, wie Pompeji war, nach seinem Vermögen ein solches Vild; Tüncher und subordinirte Künstler, welche fähig waren Arabesten hinzuzeichnen, sanden sich eher, und so ward das Bedursnif eines jeden Hausbessers befriedigt.

Man hat in dem Gewölbe eines Hauses zu Pompeji ein paar solche Taseln los und an die Wand gelehnt gefunden; und darans hat man schließen wollen, die Einwohner sätten bei der Eruption des Vesuv Zeit gehabt, solche von den Wänden abzusägen, in der Absicht sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als einem Sinne höchst unwahrscheinlich, und ich bin vielmehr überzeugt, daß es solche angeschaffte Taseln gewesen, welche noch erst in einem Gebäude hätten angebracht werden sollen.

Frohlichkeit, Leichtsinn, Luft gum Schmud, fcei-

nen die Arabesten ersunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonders wenn sie, wie hier, der bestern Kunst gleichsam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besiß guter Kunstwerfe möglicher machen.

Ich wurde beswegen nie gegen sie eifern, sondern nur wünschen, daß der Werth der höchsten Kunstwerke erkannt wurde. Geschieht das, so tritt alle suborbinirte Kunst, bis zum Handwerk herunter, an ihren Plat, und die Welt ist so groß und die Seele hat so nothig ihren Genuß zu vermannichfaltigen, daß und das geringste Kunstwerk an seinem Platsimmer schätzbar bleiben wird.

In den Badern des Titus zu Nom sieht man auch noch Ueberbleibsel dieser Mahleren. Lange gewöldte Gange, große Zimmer, sollten gleichsam nur geglättet und gefärbt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgfalt die Alten ihre Mauern abtunchten, welche Marmorglätte und Festigseit sie der Tünche zu geben wußten. Diese reine Fläche mahlten sie mit Wachsfarben, die ihre Schönheit bis jest noch kaum verloren haben und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glänzenden Firnis überzogen waren. Schon also, wie gesagt, ergößte ein solcher gewölbter Gang durch Glätte, Glanz, Farbe, Neinlichseit das Auge. Die leichte Zierde, der gefällige Schmuck

contrastirte gleichsam mit den großen, einfachen, architektonischen Massen, machte ein Gewölde zur Laube und einen dunklen Saal zur bunten Welt. Wo sie solid verzieren sollten und wollten, fehlte es ihnen weder an Mitteln noch an Sinn, wovon ein andermal die Rede senn wird.

Die berühmten Arabesten, womit Raphael einen Theil der Logen des Baticans ausgeziert, find freilich schon in einem andern Sinne; es ift als wenn er verschwenderisch habe zeigen wollen, was er erfinden, und mas die Angahl geschickter Leute, welche mit ihm waren, ausführen fonnte. hier ift also schon nicht mehr jene weise Sparsamfeit ber Alten, Die nur gleichsam eilten mit einem Gebaube fertig gu werden, um es genießen zu tonnen : fonbern bier ift ein Runftler, ber fur ben herrn ber Welt arbeitet, und fich fowohl als jenem ein Denfmal der Kulle und des Reichthums errichten will. Um meisten im Sinne der Alten bunten mich die Argbesten in einem Simmerchen ber Villa, welche Raphael mit feiner Geliebten bewohnte. Sier findet man, an den Seiten ber gewolbten Dette, bie Sochgeit Alleranders und Doranens, und ein ander gebeimnigvoll allegorisches Bild, mahrscheinlich bie Gewalt ber Begierben vorstellend. An bar Banben fiebt man fleine Genien und ausgewachsene mannliche Gestalten, die auf Schnörfeln und Staben

gankeln Jund sich heftiger und munterer bewegen. Sie scheinen zu balanciren, nach einem Ziel zu eilen, und was alles die Lebenslust für Bewegungen einstößen mag. Das Brustbild der schönen Fornarina ist viermal wiederholt, und die halb leichtsinnigen, halb soliden Zierrathen dieses Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat wahrscheinlichersweise nur einen Theil davon selbst gemahlt, und es ist um so reizender, weil er hier viel hatte machen können, aber weniger, und eben was genug war, machen wollte.

7.

# Bolksgefang.

### Benedig.

Es ist bekannt, daß in Venedig die Gondoliere große Stellen aus Ariost und Tasso auswendig wissen, und solche auf ihre eigne Melodie zu singen pflegen. Allein dieses Talent scheint gegenwärtig seltner geworden zu sewn; wenigstens konnte ich erst mit einiger Vemühung zwey Leute aufsinden, welche mir in dieser Art eine Stelle des Tasso vorstrugen.

Es gehören immer zwen dazu, welche die Strophen wechselsweise singen. Wir kennen die Melodie unsgefähr durch Nousseau, dessen Liedern sie beigedruckt ist; sie hat eigentlich keine melodische Bewegung,

Goethe's Berte, XXXVIII. Bt. 13

und ift eine Art von Mittel zwischen dem Canto fermo und dem Canto figurato; jenem nahert fie sich durch recitativische Declamation, diesem durch Passagen und Läuse, wodurch eine Splbe ausgehalten

Ind verziert wird.

Ich bestieg bei hellem Mondschein eine Gondel, ließ den einen Sänger vorn, den andern hinten hin treten, und suhr gegen St. Georgio zu. Einer sing den Gesang an, nach vollendeter Strophe bezann der andere, und so wechselten sie mit einander ab. Im Ganzen schienen es immer dieselbigen Nozten zu bleiben, aber sie gaben, nach dem Inhalt der Strophe, bald der einen oder der andern Note mehr Werth, veränderten auch wohl den Vortrag der ganzen Strophe, wenn sich der Gegenstand des Gedichtes veränderte.

Ueberhaupt aber war ihr Vortrag rauh und schreiend. Sie schienen, nach Art aller ungebildeten Menschen, den Vorzug ihres Gesangs in die Stärte zu sehen, einer schien den andern durch die Araft seiner Lunge überwinden zu wollen, und ich befand mich in dem Gondelkastchen, anstatt von dieser Scene einigen Genuß zu haben, in einer sehr beschwerlichen Situation.

Mein Begleiter, bem ich es eröffnete und ber ben Eredit seiner Landsleute gern erhalten wollte, versicherte mir, daß dieser Gesang aus der Ferne sehr angenehm zu hören sen; wir stiegen deswegen an's Land, der eine Sänger blieb auf der Gondel, der andere entfernte sich einige hundert Schritte. Sie fingen nun an gegen einander zu singen, und ich ging zwischen ihnen auf und ab; so daß ich immer den verließ, der zu singen anfangen sollte. Manchemal stand ich still und horchte auf einen und den andern.

Bier war biefe Scene an ihrem Plate. Die ftart beclamirten und gleichsam ausgeschrienen Laute trafen von fern bas Dhr, und erregten die Aufmertfamteit; die bald barauf folgenden Paffagen, welche ihrer Natur nach leifer gefungen werden mußten, ichienen wie nachflingende Alagetone auf einen Schrei ber Empfindung, ober bes Schmerzens. Der andere, der aufmertfam borcht, fangt gleich da an, wo der erfte aufgehort hat, und antwortet ibm, fanfter ober heftiger, je nachdem es die Strophe mit fich bringt. Die stillen Canale, die boben Ge= bande, ber Glang des Mondes, die tiefen Schatten, bas Geiftermäßige ber wenigen bin und wieder= wandelnden ichwargen Gondeln vermehrte bas Gi= genthumliche biefer Scene, und es war leicht unter allen diefen Umftanden den Charafter diefes wun = berbaren Gefangs zu erfennen.

Er paßt vollkommen für einen müßigen einfamen Schiffer, der auf der Nuhe dieser Canale in seinem Fahrzeug ausgestreckt liegt, seine Herschaft oder Kunden erwartet, vor Langerweile sich etwas vormoduliet und Gedichte, die er auswendig weiß, diesem Gesang unterschiebt. Manchmal läßt er seine

Stimme so gewaltsam als möglich hören, sie verbreitet sich weit über den stillen Spiegel, alles ist ruhig umher, er ist mitten in einer großen volkreichen Stadt gleichsam in der Einsamkeit. Da ist kein Gerassel der Wagen, kein Geräusch der Fußgänger, eine stille Gondel schwebt bei ihm vorbei, und kaum hort man die Ruder plätschern.

In der Ferne vernimmt ihn ein auderer, vielleicht ein ganz unbefannter. Melodie und Gedicht
verbinden zwey fremde Menschen, er wird das Echo
des ersten und strengt sich nun auch an gehört zu
werden, wie er den ersten vernahm. Convention
heißt sie von Vers zu Vers wechseln, der Gesang
kann Nächte durch währen, sie unterhalten sich ohne
sich zu ermüden, der Zuhörer, der zwischen beiden
durchfährt, nimmt Theil daran, indem die beiden
Sänger mit sich beschäftigt sind.

Es klingt dieser Gesang aus der weiten Ferne unaussprechlich reizend, weil er in dem Gesühl des Eutsernten erst seine Bestimmung erfüllt. Er klingt wie eine Klage ohne Traner, und man kann sich der Thränen kaum enthalten. Mein Begleiter, welcher sonst kein sehr fein organissirter Mann war, sagte ganz ohne Anlaß: E singolare come quel canto intenerisce, e molto più quando lo cantano meglio.

Man erzählte mir, daß die Weiber vom Libo (der langen Infelreihe, welche das Adriatische Meer von den Lagunen scheidet), besonders die von den

äußersten Ortschaften Malamocca und Palestrina, gleichfalls den Tasso auf diese und ähnliche Melodien fängen.

Sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Manner um zu fischen auf das Meer gefahren sind, sich Abends an das Ufer zu setzen und diese Gesänge anzustimmen, und so lange heftig damit fortzusahren, bis sie aus der Ferne das Scho der Ihrigen vernehmen.

Wie viel schöner und noch eigenthümlicher bezeichnet sich hier dieser Gesang als der Auf eines Einsamen in die Ferne und Weite, daß ihn ein anderer und gleichgestimmter höre und ihm antworte! Es ist der Ausdruck einer starken herzlichen Sehnsucht, die doch jeden Augenblick dem Glück der Befriedigung nahe ist.

#### No m.

#### Mitornelli.

Mit einem abnlichen Gefang, ber aber in keinem Sinne gefällig oder reizend ift, pflegt der Pobel von Rom sich zu unterhalten, und beleidigt jedes Ohr außer sein eignes.

Es ist gleichfalls eine Art von Canto fermo, Mecitation oder Declamation, wie man will. Keine melodische Bewegung zeichnet ihn aus, die Intervalle der Tone lassen sich durch unsere Art die Noten zu schreiben nicht ausdrücken, und diese seltsamen Intervalle, mit der größten Gewalt der Stimme

vorgetragen, bezeichnen eigentlich biefe Befangsweife. Gben fo ift Con und Manier ber Singenden, ober vielmehr Schreienden, fo vollfommen überein, bas man durch alle Strafen von Rom immer benfelben tollen Menschen zu horen glaubt. Gewöhnlich bort man fie nur in der Dammerung oder jur Nacht: geit; fobald fie fich frei und loggebunden fublen, geht biefes Gefchrei los. Gin Anabe, der nach einem heißen Tag Abende die Kenfter aufmacht, ein Ruhrmann, der mit feinem Rarren jum Thor ber: ausfahrt, ein Arbeiter, ber aus einem Saus beraustritt, bricht unmittelbar in bas unbandige Gefdrei aus. Sie beißen diese Art zu fingen Ritornelli, und legen diefer Unmelodie alle Worte unter die ihnen einfallen, weil fich jede Art von Phrasen und Derioden, fie feven metrifch ober profaifch, leicht bamit begleiten lagt. Gelten find die Borte verftand: lich, und ich erinnere mich nur einigemal einen folden Ganger verstanden zu haben. Es fcbien mir fein Lieb, robe, obgleich nicht ganz unwisige, Invectiven gegen die Nachbarinnen zu enthalten.

### Baubevilles.

Im Jahr 1786 hörte man noch überall ben Marlborough, der halb Italianisch, halb Französisch, ungefahr auf seine befannte Melodie, auf allen Strafen gefungen ward.

Ju Anfang 1787 verbrängte ihn ein Naubeville, welches in furzer Zeit so um fich griff, daß es die Bleinften Kinder so gut als alle erwachsenen Personen

fangen; edward verschiebentlich componirt und mehrftimmig in Concerten aufgeführt. Eigentlich war es eine Liebeserklärung an eine Schöne. Jeder Vers enthielt Lobsprüche und Versprechungen, welche durch ben Refrain immer wieder aufgehoben wurden.

Non dico! ist die populare Nedensart, wodurch man etwas, was man selbst oder ein anderer Uebertriebenes gesagt hat, sogleich in Zweisel ziehet:

Sier ift ber erfte Berd:

Ogni nomo, ogni donzella, Mia dolce Mirami! Mi dice che sei bella, E penso anch'io cosi: Non dico: bella bella! Ma — li la ba te li.

das leste Ma — welches durch die unbedeutenden Refrain : Sylben aufgefangen wird, gibt dem Ausdruck der Fronie die völlige Starke.

Die Melodie, welche am allgemeinsten gehört wurde, ist singbar und angenehm, aber nicht erpressiv.

#### Romange.

Man hort in Rom wenig von Gespenstergeschichten, und wahrscheinlich ist die Ursache davon; weil kein katholischer Christ, der gebeichtet und die Sacramente empfangen hat, verdammt werden kann, sondern nur noch zur Vollendung der Buße und Reinigung eine Zeit lang im Fegeseuer aushalten muß. Alle Gemüther sind andächtig auf die Erleichterung und Befreiung der guten leidender

Seelen gerichtet. Manchmal erscheint wohl das ganze Fegeseuer einem beängstigten Gläubigen im Traum oder Fieber; und alsdann ist die Mutter Gottes in freundlicher Erscheinung gleich dabei, wie man auf so vielen Gesübde = Tafeln sehen kann. Allein die eigentlichen Gespenster =, Heren = und Teufels = Ideen scheinen mehr den nordischen Gegenden eigen zu sepn.

Um so viel mehr wunderte ich mich über eine Nomanze, welche ein blinder Neapolitanischer Anabe, der sich in Nom herumführen ließ, einige Wochen sang, deren Inhalt und Vorsiellungsart so nordisch

als möglich ift.

Die Scene ist Nachts, bei dem Hochgerichte. Eine Here bewacht den Leichnam eines hingerichteten, wahrscheinlich auf's Nad gestochtenen, Missethäters; ein frecher Mensch schleicht sich hinzu, in der Absicht einige Glieder des Körpers zu stehlen. Er vermuthet die Here nicht in der Nähe, doch faßt er sich und redet sie mit einem Zaubergruß an. Sie antwortet ihm, und ihr Gespräch, mit einer immer wiedersehrenden Formel, macht das Gedicht aus. Hier ist der erste Vers. Die Melodie, mit den Zeilen, wodurch sich die übrigen Strophen von der ersten unterscheiden, sinden sich am Schlusse.

Gurugium a te! gurugiu! Che ne vuoi della vecchia tu? Io voglio questi piedi. E che diavolo che ne vuoi far? Per far piedi ai candelieri. Cadavere! malattia!
Aggi pazienza, vecchia mia.

hier ist eine ungefahre lebersepung zu mehrerer Dentlichkeit.

Guragiu! foll mahrscheinlicherweise ein freund= licher Zaubergruß fenn.

Der Dieb. Gurugium ju bir! Gurugiu!

Die here. Was willst von der Alten du?

Der Dieb. Ich hatte gern die Fuße!

Die here. Was Teufel damit ju thun?

Der Dieb. Bu machen Leuchter = Fuße.

Die Here. Daß bich bie Pest und Seuche!

Der Dieb. Alte! liebe Alte! Gebuld!

Die übrigen Verse unterscheiden sich nur von dem ersten durch die veränderte dritte und fünste Zeile, worin er immer ein ander Glied verlangt und einen andern Gebrauch davon angibt.

Ich erinnere mich in keiner Italianischen Liederfammlung ein ähnliches Gedicht gesehen zu haben. Der Abscheu vor solchen Gegenständen ist allgemein. Eben so glaubt man in der Melodie etwas Fremdes zu entdecen.

Beiftliches dialogifirtes Lied.

Artiger, angenehmer, dem Geiste der Nation und den Grundsähen des katholischen Glaubens ans gemessener ist die Bearbeitung der Unterhaltung: Christi mit der Samariterin zu einem dramatischen Liede. Es hat innerlich die vollige Form eines Intermezzo zu zwen Stimmen, und wird nach einer faßlichen Melodie von zwen armen Personen auf der Straße gesungen. Mann und Frau sehen sich in einiger Entsernung von einander und tragen wechselse weise ihren Dialog vor, sie erhalten zuleht ein fleines Almosen, und verkaufen ihre gedruckten Gesänge an die Zuhörer.

Wir geben hier das Lied selbst im Original, das durch eine Uebersehung alle Grazie verlieren würde, und schalten für diejenigen Leser, welche mit dem Italianischen nicht ganz bekannt sind, einen kleinen Commentar zwischen den Dialog ein.

Der Schauplat ift an einem Brunnen in ber Nabe ber Stadt Samaria.

### Erfter Theil.

Jefus tommt und macht die Exposition seines Bustandes und bes Ortes.

Sono giunto stanco e lasso Dal mio lungo camminar. Ecco il pozzo, e questo è il sasse Per potermi riposar.

### Er erflart feine Abficht:

Qui mi fermo, quivi aspetto, Una Donna ha da venir. O bel fonte, o fonte eletto Alma infida a convertir!

Pecorella già smarrita Dall' ovile cercando va, -Ma ben presto convertita Al Pastor ritornerà.

Die Schone läßt fich von weiten febu.

Ecco appunto la meschina, Che sen vien sola da se Vieni vieni, o poverina, 'Vien, t'aspetto, vien da me.

Samariterin. Bleibt in der Ferne stehen, sieht sich nach dem Brunnen um. Es ist ihr un= angenehm jemanden dort zu finden.

> Questo appunto ci mancava; Chi è colui, che siede là? Io di già me l'aspettava Di trovar qualcuno qua.

Besonders will ihr der Jude nicht gefallen.

È un Giudeo, se ben ravviso, Lo conosco in fin di qui; Alle chiome, al mento, al viso Egli è d'esso, egli è, sì sì.

Sie gebenkt bes haffes ber beiben Bolker:

Questa gente non è amica Della patria mia, lo so; Vi è una ruggine alta, e antica, Che levare non si può.

Allein sie nimmt sich zusammen, geht nach ihrem Geschäfte und seht sich vor, wenn er nicht freundlich ist, schnippisch dagegen zu sepn.

Baderò alli fatti miei, Jo al pozzo voglio andar:



Se dirà, Donna chi sei? Gli dirò, son chi mi par.

Jefus überrascht sie mit einem frommen und gefälligen Gruß.

Buona donna, il ciel vi guardi!

Samar. Ift verwundert und gleich gewonnen; fie erwidert freundlich:

O buon Uomo, a voi ancor!

Jesus. Nähert sich im Gespräche: Siete giunta troppo tardi.

Samar. Läßt fich weiter ein: Non potevo pid a buon or.

Jesus. Verlangt zu trinfen.

O figliuola, che gran sete! Un po d'acqua in carità. Deh, ristoro a mè porgete, Un po' d'acqua per pietà!

Samar. Es fommt ihr paradox vor, daß ein-Jude von ihr zu trinfen verlangt.

> Voi a me Samaritana Domanda vi dia da ber, A un Giudeo è cosa strana Chi l'avesse da veder.

Queste due nazion fra loro Non si posson compatir; Se vedesse un di coloro Cosa avrebbe mai a dir.

Jefus. Micht einen Uebergang vom Paradoren gum Wunderbaren.

Se sapeste, se sapeste Chi a voi chiede da ber, Certo a lui richiedereste Acqua viva per aver.

## Samar. Glaubt er wolle fie jum Beften haben.

Voi burlate, e dov' è il secchio, Dove l'acqua, o buon Signor? Di Giacobbe il nostro vecchio Siete voi forse maggior?

Che sia pur benedetto! Questo pozzo a noi lasció: I suoi figli, il suo diletto Gregge in questo abbeverò.

Jefus. Bleibt-bei feinem Gleichnisse und ver= fpricht jedem durch fein Wasser den Durst auf immer zu loschen.

> O figliuola, chi Pacqua mia, Acqua viva beverà, Già sia pur chiunque sia Mai in eterno sete ayrà.

Samar. Findet das febr bequem und bittet fic bavon aus.

O Signor, non si potrebbe Di quest' acqua un po gustar? La fatica leverebbe Di venirla qui a cayar,

### Jesus. Berfucht fie.

A chiamar vostro marito Gite, l'acqua vi darò: Nè temete sia partito, Perchè vi aspetterò. Samar. Will von feinem Mann wiffen.

Lo Marito! Guardi il cielo, Sono libera di me,

Jesus. Befchamt ihre Verstellung.

Che direte s'io vi svelo-Che n'avete più di tre?

Cinque già ne avete avati, Se vostr' è quel ch' avete or.

Samar. Erfdrict.

O che sento, (bei Geite) il Ciel m'ajuti!

Sie befennt

Dite vero, o mio Signor:

und gesteht ihm zu, daß er ein großer Prophet fenn musse, um von ihren Liebeshändeln so genau unterrichtet zu senn.

Certo che siete Profeta, Ben sapete indovinar.

Sie will sich wegschleichen.

Io per dirla cheta, cheta, Me ne voglio un poco andar.

Jesus. Halt sie und spricht von der Ankunft des Messias.

No, no, no, non gite via Che è venuto il tempo già D'adorare il Gran Messia In spirito e verità. Samar. Erflart fich barüber febr naiv.

Che il Messia abbia a venire Jo non nego, o questo no; Ma se poi avessi a dire Se è venuto, non lo so.

Jesus. Stellt sich selbst als den Messias dar.

O figliuola, egli è venuto Il Messia, credete a me, Se puol essere creduto, Chi vi parla quel Egli è.

Samar. Unverzüglich glaubt fie, betet an und erbietet sich zum Apostelamt.

Jo vi credo, o buon Signore, E vi adoro, or voglio gir In Sammaria, un tal stupere Voglio a tutti riferir.

Jefus. Gendet fie.

Gite pur! Sia vostra gloria Se vi crede la città. Per si nobile vittoria Tutto il ciel trionferà.

Samar. Ift entzudt über die gottliche Gnade.

O divina si grand' opera Convertir si infido cuor.

Jefus. Beugt von der Macht und Liebe Gottes.

Il poter tutto si adopra: Del gran Dio sutto l'amer.

#### 3 meyter Theil.

- Samar. Wie sie überzeugt weggegangen, Kommt sie nun ganz bekehrt zurück.

Ecco qui quella meschina Che ritorna onde parti; O amabile divina Maestà, eccomi qui!

L'alma mia in questo pozzo La vostra acqua si gustò: Che ogni fonte dopo sozzo Qual pantan gli risembrò.

Mille grazie, o grand' Iddio, A voi rende, e sommo onor, Che mutò questo cor mio Dal profano al santo amor!

Jesus. Nimmt sie als Tochter an, und er-Kart sich selbst für Gott.

> O mia figlia! tale adesso Più che mai vi vo' chiamar, La mia grazia quanto spesso Si bell' opra ella sa far.

Sono Dio! di già'l sapete E mio braccio tutto può, Io per voi, se fede avrete, Quanto più per voi farò.

Samar. Wiederholt ihr Glaubensbekenntnif.

Siete Dio onnipotente, E veduto l'ho pur or: Di Sammaria la gran gente Convertita è a Voi, Signor. Befus. Sat bas von Ewigfeit ichon gewußt und fie zum Apostel ersehen.

Ab eterno già sapea E però vi mundai là; Fin d'allora vi sceglica A bandir la verità.

Samar. Ift beschämt.

O Signor, io mi arrossisco Di vedermi in tanto onor, Più ci penso, e men capisco, Come a mo tanto favor.

Jesus. Ertlart ihr feine göttliche Methode große Dinge burch geringe Mittel zu thun.

Questo è già costume mio Qual io sono a dimostrar, Per oprar cosa da Dio Mezzi deboli adattar.

Er gibt Beifpiele aus ber Gefchichte.

D'Oloferne il disumano Dite su, chi trionfò? Donna fral di propria mano Nel suo letto lo svenò.

Il Gigante fier Golla Come mai, come mori? D'un sassetto della via, Che scagliato lo colpi.

Eben fo ift bie gange Welt aus Nichts gefchaffen.

Tutto il mondo già creato Opra fu della mie man, Ed il tutto fu cavato Dal suo niente in tutto van,

Geethe's Berte. XXXVIII. Br.

Und seine gottliche Absicht ift die Berherrlichung feines Namens.

Perchè vuo la gloria mia, Come è debito per me

Und der Dugen ift den Glaubigen bestimmt.

L'util poi voglio che sia Sol di quel che opra con fè.

Sam. Begnügt fich am Evangelio.

Che più potrete darmi?
Mi scoprite il gran Vangel,
E di quel volete farmi
Vna Apostola fedel.

Ihr Herz entbrennt in Liebe und Bartlichkeit. Sie gibt sich ihm gang bin.

Quanto mai vi devo, quanto Cortesissimo Gesú! A voi m'offro e dono intanto, Né sarò d'altri mai più.

Jefus. Acceptirt ihr Berg.

Vi gradisco, si, vi accetto, Si, già accetto il vostro amor, E gradito e sol diletto Esser vuo dal vostro cor.

Samar. Umfaßt ihn als Brautigam, Si, sarete sposo mio.

Jesus. Umfängt sie als Braut.

Sposa voi sarete a me,

#### Samariterin.

Je invoi,

Jesus.

Ed in voi io,

Bu zwen.

Serbaremo eterna fe.

Und so endigt sich das Drama mit einer form= lichen und ewigen Verbindung.

Es ließe sich aus diesem Gesange gar leicht die Theorie der Bekehrungs und Missions Seschichten entwickeln; es enthält die ganze Heilsordnung und den Fortschritt von der irdischen zur himmlischen Liebe: jeder katholische Christ kann es hören und singen, sich damit unterhalten und erdauen, jedes Mädchen kann dabei an ihren irdischen, jede Nonne an ihren himmlischen Bräutigam denken, und jede artige Sünderin in der Hossnung eines künstigen Apostolats sich beruhigen. Und man möchte hier bemerken, daß es eigentlich der Nömischen Kirche am besten gelungen sen, die Religion populär zu machen, indem sie solche nicht sowohl mit den Begriffen der Menge, als mit den Gesinnungen der Menge zu vereinigen gewußt hat.

## Die Larantella.

Der Tanz, welcher die Tarantella genannt wird, ift in Neapel unter den Madchen der geringen und Mittel=Classe allgemein. Es gehören wenigstens

ihrer drep dazu: die eine schlägt das Tamburin, und schüttelt von Zeit zu Zeit die Schellen an demfelben ohne darauf zu schlagen, die andern beiden mit Castagnetten in den Händen machen die Schritte des Tanzes.

Eigentlich sind es, wie bei allen roheren Tanzen, feine abgesonderten und für sich selbst bestehenden zier= lichen Tanzschritte. Die Mädchen treten vielmehr nur den Tact, indem sie eine Weile auf einem Plate gegen einander über trippeln, dann sich umdrehen, die Plate wechseln u. s. w.

Bald wechselt eine der Tangenden ihre Caftagnet= ten gegen das Camburin, bleibt nun ftille feben. indeß die dritte zu tangen anfängt, und fo konnen fie fich Stunden lang vergnugen ohne fich um ben Bufchauer zu befummern. Diefer Tang ift nur eine Unterhaltung für Madden, fein Anabe rührt ein Tamburin an. Allein die weiblichen Gefchopfe fcbei= nen die angenehmften Stunden ihrer Jugend in Diefem Tact wegzuhüpfen, und man hat schon bemertt, daß eben dieser Tang bei Gemuthsfrankheiten ober bei jenem Spinnenstich, welcher wahrscheinlich durch Transviration curirt wird, burch bie Bewegung bem weiblichen Geschlechte fehr heilfam fenn fann: auf der andern Seite fieht man aber auch, daß bie= fer Tanz ohne außere Beranlassung selbst in eine Krantheit ausarten fonne.

Ueber beibes hat uns herr von Riedesel in feiuen Reisen schone, genaue Beobachtungen geneben. Ich füge noch eine Bemerkung hinzu: daß diefer Tanz Tarantella genannt wird, nicht von dem Namen jenes Insects; sondern Tarantola heißt eine Spinne, die sich vorzüglich im Tarentinischen sindet, und Tarantella, ein Tanz, der vorzüglich im Tarentinischen getanzt wird. Sie haben also ihren ähnlichen Namen von dem gemeinschaftlichen Baterlande, ohne deßhalb unter sich eine Gemeinschaft zu bezeichnen. Eben so werden Tarentinische Austern vorzüglich geschäßt, und noch andere Producte jenes schönen Landes.

Ich merke dieses hier an, weil falsche Namensverwandtschaften oft den Begriff eines falschen Verhaltnisses unterhalten, und es Pflicht ist jedem Irrthum und Misverständnis so viel als möglich vorzubeugen und gegen alles Wunderbare zu arbeiten, damit das Merkwürdige seinen Plas behaupte.

# Aestere Gemählde.

Benedig, 1791.

## Aeltere Gemahlbe.

Reuere Restaurationen in Benedig, betrachtet 1791.

Die altesten Monumente der neuern Kunft sind hier in Venedig die Mosaiten und die Griechischen Vilder; von den altesten Mosaiten hab' ich noch nichts gesehen was mir einige Ausmerksamkeit abgewonnen hatte.

Die alt-Griechischen Gemählde sind in verschiedenen Kirchen zerstreut, die besten befinden sich in der Kirche der Griechen. Der Zeit nach mussen sie alle mit Wasserfarbe gemahlt sepn und nur nachher mit Del oder einem Firniß überzogen. Man bemerkt an diesen Bildern noch immer einen gewissen geerbten Kunstebegriff und ein Tractament des Pinsels. Auch hatte man sich gewisse Ideale gemacht; woher sie solche genommen, wird sich vielleicht auffinden lassen.

Das Gesicht der Mutter Gottes, naher angeseben, scheint der Raiferl. Kamilie nachgebildet zu fenn. Ein uraltes Bild des Kaifers Conftantin und jeiner Mutter brachte mich auf diesen Gedanken; auffallend war die Größe der Augen, die Schmale der Nasenswurzel, daher die lange schmale Nase, unten ganz fein endigend, und ein eben so kleiner feiner Mund.

Der Hauptbegriff Griechischer Mahleren ruht auf der Verehrung des Bildes, auf der Heiligkeit der Tafel. Sorgfältig ist jederzeit dabei geschrieben mas eine Figur vorstelle. Selbst die Mutter Gottes und das Christindchen, die man doch nicht verkennen kaun, haben noch immer ihre Beischriften.

Man findet halbe Bilder in Lebensgroße oder nahe daran, ganze Bilder immer unter Lebensgroße, Geschichten ganz klein, als Beiwerk und Nebensache, unter den Bildern.

Mir scheint daß die Griechen, mehr als die Ratholiten, das Bild als Bild verehren.

Hier bliebe nun eine große Lucke auszusüllen, benn bis zum Donato Veneziano ist ein ungeheurer Sprung, boch haben alle Künstler bis zu Johann Bellin herauf ben Begriff von der Heiligkeit der Tafel aufrecht ershalten.

Wie man anfing größere Altarbilder zu brauchen, so feste man sie aus mehreren heiligenbildern zusfammen, bie man, in vergoldeten Nahmen: Staben, neben und in einander fügte; deswegen auch oft Schnitter und Vergolder zugleich mit dem Mahler genannt ift.

Ferner bediente man sich eines sehr einfachen Runstgriffs, die Tafel auszusüllen; man ruckte die heiligent Figuren um einige Stufen in die Höhe, unten auf die Stufen sehte man musicirende Kinder in Engelsgestalt den Raum oben darüber suchte man mit nachgeahmter Architektur zu verzieren.

Jener Begriff erhielt sich so lange als moglich; benn er war zur Religion geworden.

Unter ben vielen Bilbern des Johann Bellin und seiner Borganger ist feines historisch, und selbst die Geschichten sind wieder zu der alten Vorstellung zurückgeführt; da ist allenfalls ein Heiliger der predigt, und so viele Gläubige die zuhören.

Die alteren historischen Bilder waren mit ganz kleinen Figuren. So ist z. B. in St. Noch der Sarg, worin des Heiligen Gebeine verwahrt sind, von den Vivarinis auf diese Weise gemahlt. Selbst die nach-

herige ungeheure Ausbehnung der Kunst hat ihren Beginn von so kleinen Bilbern genommen, wie es die Tintorettischen Anfange in der Schule der Schneis der bezeugen; ja selbst Tizian konnte nur langsam jenes religiose Herkommen abschütteln.

Man weiß, daß berjenige, der das große Altarblatt in den Fraris bestellte, sehr ungehalten war so große Figuren darauf zu erblicken.

Das schöne Bild auf bem Altar ber Familie Passero ist noch immer die Vorstellung von Heiligen und Anbetenden.

Ueberhaupt hat fich Tigian an ber alten Weise gang nahe gehalten und sie nur mit größerer Warme und Kunst behandelt.

Nun aber fragt sich: wann ift die Gewohnheit aufgefommen, daß diejenigen welche das Bilb bezahlten und widmeten, sich auch zugleich darauf mit mahlen ließen?

Jeber Mensch mag gern bas Anbenten feines Das sepns fliften; man tann es baber für eine Anlocung

der Kirche und der Künstler halten, andächtigen Menschen hiedurch auch eine Art von Heiligkeit zu verleiben. Auch läßt sich es wohl als eine bildliche Unterschrift annehmen. So knieen ganz in der Ecke eines großen, halberhoben geschnisten Marienbildes die Besteller als demuthige Zwerglein. Nach und nach wurden sie familienweise zu Hauptsiguren, und endlicherscheinen sogar ganze Gilden als historisch mitsiguriend.

Die reichen Schulen gaben nun ihre breiten Banbe her, die Kirchen alle Flächen, und die Bilder, die soust nur in Schränichen über den Altaren standen, behnten sich aus über alle architektonisch-leeren Näume.

Lizian hat noch ein wunderthätiges Bild gemablt, Tintoret schwerlich, obgleich geringere Mahler zu folchem Glud gelangten.

Das Abendmahl des Herrn erbaute schon längst die Resectorien; Paul Veronese faßte den gludstichen Gedanken andere fromme weitläusige Gastgestote auf den weiten breiten Banden der Resectorien darzustellen.

Indessen aber die Kunst wachf't und mit ihr die Forderungen, so sieht man die Beschränktheit der reli-

giosen Gegenstände. In den besten Gemählben der größten Meister ist sie am traurigsten fühlbar; was eigentlich wirkt und gewirkt wird ist nicht zu sehen; nur mit Nebensachen haben sich die Kunstler beschäftigt, und diese bemächtigen sich des Auges.

Und nun fangen erst die Henkerstnechte recht an die Hauptpersonen zu spielen; hier läßt sich doch etwas nervig Nacktes anbringen, doch ist ihr Beginnen immer Abscheu erregend, und wenn reizende Zuschanezinnen mit frischen Kindern nicht noch gewissermaßen das Gegengewicht hielten, so würde man übel erhaut von Kunst und Neligion hinweggehen.

Mie Tintoret und Paul Veronese die schofenen Zuschauerinnen zu Hulse gerusen, um die abscheulichen Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen mußten, nur einigermaßen schmachaft zu machen, ist bemerkenswerth. So waren mir ein Paar allerliebste weibliche Figuren in dem Gesängnisse unerklärlich, in welchem ein Engel dem heiligen Rochus bei Nacht erscheint. Sollte man Mädchen eines übeln Lebens und Heilige mit andern Verbrechern zusammen in einen Kerker gesperrt haben? Auf alle Fälle bleiben diese Figuren wie jest das Bild noch zu sehen ist, bei der bessern Erhaltung, wahrscheinlich von mehr sleißigem Fardenaustrag bewirkt, vorzüglich die Gegenstände unserer Ausmerksamkeit.

Jemand behauptete, es feven verlaffene Peftfrante; fe feben aber gar nicht darnach aus.

Tintoret und Paul Veronese haben manchmal bei Altarblattern sich der alten Manier wieder nähern und bestellte Heilige auf ein Bild zusammen mahlen mussen, wahrscheinlich die Namens: Pathen des Bestellers; es geschieht aber immer mit dem größten Künstlersinn.

Die altesten Bilber, welche mit Wasserfarbe gemahlt sind, haben sich zum Theil hier gut erhalten, weil sie nicht, wie die Delbilber, dunkler werden; auch scheinen sie die Feuchtigkeit, wenn sie nur nicht gar zu arg ist, ziemlich zu ertragen.

Ueber die Behandlungsweise der Farben wurde ein technisch gewandter Mahler aufflärende Betrach= tungen anstellen.

Die ersten Delbilder haben sich gleichfalls sehr gut erhalten, obschon nicht ganz so hell wie die Temperabilder. Als Ursache gibt man an: daß die früheren Künstler in Wahl und Zubereitung der Farben sehr sorgfältig gewesen, daß sie solche erst mit Wasser klar gerieben, sie dann geschlemmt und so aus Einem Rorper mehrere Tinten gezogen; daß sie gleichmäßig mit Reinigung der Dele verfahren und hierin weder Mübe noch Fleiß gespart. Ferner bemerkt man, daß sie ihre Tafeln sehr forgfältig grundirten, und zwar mit einem Kreidegrund, wie bei der Tempera; dieser zog unter dem Mahlen das überstüssige Del an sich, und die Farbe blieb desto reiner auf der Oberstäche stehen.

Diese Sorgsalt verminderte sich nach und nach, ja sie verlor sich endlich ganz, als man größere Gemachibe zu unternehmen anfing. Man mußte die Leinwand zu Husse nehmen, welche man nur schwach mit Kreide, manchmal auch nur leicht mit Leim grundirte.

Paul Beronese und Tizian arbeiteten meistens mit Svelaturen; der erste Auftrag ihrer Farben war licht, welchen sie immer mit dunkeln durchsichtigen Tinten zudeckten, desiwegen ihre Bilder durch die Beit eher heller als dunkler geworden sind; obgleich die Tizianischen, durch das viele, beim Uebermahlen gebrauchte Del gleichfalls gelitten haben.

Als Ursache warum Cintorets Gemahlde meifens so dunkel geworden find, wird angegeben, daß er ohne Grund, auch auf rothen Grund, meift a la prima prima und ohne Svelatur gemahlt. Beil er nun auf diese Weise start auftragen und der Farbe in iherer ganzen Dicke schon denjenigen Ton geben mußte, den sie auf der Oberstäche behalten sollte, so liegen nicht, wie bei Paul Veronese, hellere Tinten zum Grund; und wenn sich das start gebrauchte Del mit der Farbe zusammen veränderte, so sind auf einmal ganze Massen dunkel geworden.

Am meisten schadet das Ueberhandnehmen des rothen Grundes über schwächeren Auftrag, so daß manchemal nur die höchsten stark aufgetragenen Lichter noch sichtbar geblieben.

An der Qualität der Farbstoffe und der Dele mag auch gar vieles gelegen haben.

Wie schnell übrigens Tintoret gemahlt, kann man aus der Menge und Größe seiner Arbeiten schliesen, und wie frech er dabei zu Werke gegangen, sieht man an dem Einen Beispiel, daß er in großen Gemähleden, die er an Ort und Stelle schon aufgezogen und befestigt gemahlt, die Köpfe ausgelassen, sie zu Hause einzeln gefertigt, ausgeschnitten und dann auf das Bild geklebt; wie man beim Ausbessern und Restau-

riren gefunden; befonders scheint es bei Portraiten geschehen zu sewn, welche er zu Sause begnem nach der Natur mablen konnte.

Ein ahnliches Benehmen entbeckte man in einem Gemahlbe von Paul Veronese. Drey Portraite von Scelleuten waren auf einem frommen Bilbe mit angebracht; beim Nestauriren fanden sich diese Gesichter ganz leise aufgeklebt, unten drunter drep andere schone Köpse, woraus man sah daß der Mahler zuerst drep Heilige vorgestellt, nachher aber, vielleicht durch obrigkeitliche, einstußreiche Personen veranlaßt, ihre Bildnisse in diesem öffentlichen Werke verewigt habe.

Viele Vilder sind auch badurch verdorben worden, daß man sie auf der Rückseite mit Del bestrichen, weil man falschlich geglandt den Farben dadurch neuen Saft zu geben. Wenn nun solche Vilder gleich wieder an der Wand oder an einer Decke angebracht worden, so ist das Del durchgedrungen und hat das Vild auf mehr als eine Weise verwüstet.

Bei der großen Menge von Gemahlden, welche in Benedig auf vielerlei Beise beschädigt worden, ist es zu denken, daß sich mehrere Mahler, wiewohl mit ungleicher Geschicklichkeit und Geschick, auf die Ausbefferung und Wiederherstellung derselben lezten. Die

Mepublik, welche in dem Herzoglichen Palast allein einen großen Swaß von Gemählden verwährt, die jedoch zum Theil von der Zeit sehr verleht find, hat eine Art von Asademie der Gemählde Restauration angelegt, eine Anzahl Künstler versammelt, ihnen einen Director gegeben, und in dem Kloster St.

Giovannie Paolo einen großen Saal, nebst ansstoßenden geräumigen Zimmern angewiesen, wohin die beschädigten Bilder gebracht und wieder herzestellt werden.

Dieses Institut hat den Nugen, daß alle Erfahrungen, welche man in dieser Kunst gemacht hat, gesammelt und durch eine Gesellschaft aufbewahrt werden.

Die Mittel und die Art jedes besondere Ailb berzustellen, sind sehr verschieden, nach den verschiedenen Meistern, und nach dem Zustande der Gemählde selbst. Die Mitglieder dieser Akademie haben, durch vielsährige Erfahrung, die mannichfaltigen Arten der Meister sich auf's genaueste bekannt gemacht, über Leinwand, Grundirung, ersten Farbenauftrag, Svelaturen, Ausmahlen, Accordiren sich genau unterrichtet. Es wird der Zustand jedes Vildes vorher erst untersucht, beurtheilt und sodann überlegt, was aus demselben zu machen möglich sep.

Ich gerieth zufällig in ihre Bekanntschaft; denn als ich in genannter Kirche das köstliche Bild Tizians, die Ermordung des Petrus Martyr, mit großer Aufmerksamkeit betrachtet hatte, fragte mich ein Monch, ob ich nicht auch die Herren da oben besuchen wollte, deren Geschäft er mir erklärte. Ich ward freundlich aufgenommen, und als sie meine besondere Aufmerksamkeit auf ihre Arbeiten gewahr wurden, die ich mit Deutscher Natürlichseit ausdrückte, gewannen sie mich lieb, wie ich wohl sagen darf; da ich denn öfters wiederkehrte, immer unterwegs dem einzigen Tizian meine Verehrung beweisend.

Hatte ich jedesmal zu Hause aufgeschrieben, was ich gesehen und vernommen, so kam' es uns noch zu Gute; nun aber will ich aus der Erinnerung nur ein ganz eigenes Verfahren in einem der besondersten Källe bemerken.

Tizian und seine Nachfahren mahlten wohl auch mitunter auf gemodelten Damast, leinen und ungebleicht, wie er vom Weber kommt, ohne Farb-Grund; dadurch erhielt das Ganze ein gewisses Zwielicht, das dem Damast eigen ist, und die einzelnen Theile gewannen ein unbeschreibliches Leben, da die Farbe dem Beschauer nie dieselbe blieb, sondern in einer gewissen Bewegung von Hell und Dunkel abwechselte und daburch alles Stoffartige verlor. Ich erinnere mich noch deutlich eines Christus von Tizian, dessen Fuße ganz nah vor den Augen standen, an denen man durch

die Fleischfarbe ein ziemlich derbes Quadratmuster bes Damastes erkennen konnte. Erat man hinweg, so schien eine lebendige Epiderm mit allerlei beweglichen Einschnitten in's Auge zu spielen.

Ift nun an einem solchen Bilbe burch die Feuchtigkeit ein Loch eingefressen, so lassen sie nach dem Muster des Grundes einen Metallstempel schneiden, überziehen eine feine Leinwand mit Kreide und drucken das Muster darauf ab; ein solches Läppchen wird alsdann auf der neuen Leinwand, auf welche das Bilb gezogen werden soll, befestigt und tritt, wie das alte Bild aufgeklebt wird, in die Lücke, wird übermahlt und gewinnt schon durch die Unterlage des Grundes eine Uebereinstimmung mit dem Ganzen.

So fand ich die Manner um ein ungeheueres Bild von Paul Veronese, in welches mehr als zwanzig solcher Löcher gefallen waren, beschäftigt; schon sah ich die sämmtlichen gestempelten Läppchen sertig und durch Zwirnsfäden zusammen und aus einsander gehalten, wie in einem Spinnengewebe, auf der gleichfalls ausgespannten neuen Leinwand ausgezlegt. Nun war man für Verichtigung der Dertlichteit besorgt, indem diese kleinen Fehchen ausgesledt wurden, die wenn das große Vild ausgezogen würde, in alle Lücken genau passen sollten. Es gehörte wirklich die Localität eines Klosters, eine Art mönchischen Zustandes, gesicherte Eristenz und die Langmuth einer Aristofratie dazu, um dergleichen zu unternehmen

und anszuführen. Uebrigens begreift man denn freilich, daß bei folchen Restaurationen das Bild zulest nur seinen Schein behielt und nur so viol zu erreichen war, daß die Lucke in einem großen Saale wohl dem Kenner, aber nicht dem Volle sichtbar blieb. Don Ciccio.



## Don Ciccio.

Nachdem das Morgenblatt diesen, in der geheimen Italianischen Literatur sehr berüchtigten Namen einmal ausgesprochen, so wird es nicht unwillsommen senn, das Nähere von ihm und seinem Gegner zu hören.

Der wahre Name des zu seiner Schmach vielbesungenen Mannes war Buonaventura Arrighini, gebürtig von Lucca; sein Widersacher aber hieß Siovanni Francesco Lazzarelli, Edelmann von Gubbio, durch Schriften in Prosa und Versen berühmt, Mitglied der vornehmsten Gesellschaften in Italien, besonders der Arcadier.

Lazzarelli, geboren im Jahr 1621, eilte glücklich auf der Bahn der Studien fort, und ergab sich
der Rechtsgelehrtheit, welche er in der Römischen
Eurie, als Auditor des Cardinals Cardegna, praktisch
ausübte. Allein seine Familie zu erhalten, sehrte er
in's Vaterland zurück, bekleidete manche öffentliche Aemter, und zuleht das wichzigste eines Gonfaloniere; doch begab er sich auf's neue in ausländische Dienste und trieb die Geschäfte eines Rechtsfreundes zu Ferrara, Perugia, Macerata und Bologna; sogar Genua und Lucca wollten sich so vorzüglicher Talente bedienen. Zuleht erhob ihn der Herzog von Miranbola zu seinem Nath und Secretär und endlich zum Präsecten der Residenz, wo er, stets in gutem Verzhältniß zu seinem Fürsten und den berühmtesten Lizteratoren, 1693 starb.

Er war, sagen Gleichzeitige, eines ernsten und schönen Anblicks, von hoher Statur und reichlicher Körpergestalt. Rastanienbraune haare, schwarze Ausgen und eine weite Stirn zeichneten ihn aus. Er hatte anmuthige und gefällige Manieren, eine wunz bersam fluge, gelehrte und erheiternde Unterhaltung; seine Lebensart, seine Religion, Nächstenliebe und Pflichtbefolgung wurden ohne Ausnahme gerühmt:

Alls er im Gericht zu Macerata faß, war Arrigh in i fein vertranter College; wordber fie fich aber bis auf den Grad des feltsamsten Hasse entzwept, ist nicht bekannt geworden; genug, in dem Wexte;

> La Cicceide, legittima

Gio. Francesco Lazzarelli.

in Amsterdam MDCCLXXX.

finden sich 330 Sonette, welche alle damit schließen, baß Don Ciccio ein N. N. sep. Hierauf folgen 80 Gedichte, zum Theil gleichfalls Sonette, sammtlich

The end by Google

zusdemfelben loblichen Zweck bestimmt; das vorlette ist nach dem Tode des Cicio und das lette von dem Berfasser aus dem Fegfenen datirt. Auch diese Zugabe ist von gleichem, unverwüstlichem Humor und poetischem Werth:

Run glauben wir aber unfern Lefern eine Ent: midelung fouldig zu fenn, wie es moglich gemefen: eine folche Maffe von Schmabgedimten, woblgezahlt 410. auf einen einzigen Mann auszuschütten, ber fein verdienftlofer, schlechter Menich, aber mobl eine ungeschickte, zubringliche, anmaßliche Verson gewesen fenn mag. Satte nun ber Dichter feinen Sag blog verneinend ausgesprochen, feinen Gegner nur geschol= ten, ihm durch Berfleinerungen allen Berth und Burbe zu rauben gesucht, fo mar' es ihm schwerlich gegludt; ben Lefer anzuriehen und festzuhalten: Da er aber gludlicherweise verfteht, feinen Schaltheiten politiven Gehalt zu geben, fo bringt er und jedesmal Bewinn, besticht und nothigt und auf Untoften feines Gegners zu lachen. Auf welchem Wege ihm jedoch dieses gelingt, wird nunmehr umständlicher auseinanber zu feben fenn,

Lazzarelli hatte das Gluce in die Epoche einer sete hohen, aber auch zugleich freien und losen Cultur zu fallen, wo es erlaubt ist die würdigsten Gegensstände der nächstvergangenen Zeiten parodistisch zu besnuzen. Die Sonette fallen in die Jahre 1683, 84; unter die Negierung Innocenz XI; die keineswegs bis gott war. Ihn sieht man ausgerüstet mit allem, was

Alterthum und Geschichte darbietet, was ein kirchliches und politisches Leben mittheilt, was Kunste spielend überliesern, und wovon die Wissenschaft entweder schon vollständige Kenntniß gibt, oder doch die ersten Blicke gewährt. Gelehrsamkeit, Weltklugheit, Gründlichkeit und gefällige Neußerungen, alles sindet sich beisammen, und man würde nicht endigen, wenn man alle die Elemente hererzählen wollte, aus welchen der Verfasser seinen Muthwillen auserbaut; genug, nicht allein Italianische Kenner und Natursorscher sondern auch Französische behaupten, daß Lucrez nicht würdiger von der Natur gesprochen, Homer sie nicht schoner beschrieben habe.

Ohne in ein folches unbedingtes, vielleicht Manchem übertrieben scheinendes Lob gerade einzustimmen, will ich versuchen ferner abzuleiten, wie unserm Autor dasselbe zu Cheil werden konnte.

Außer jenen schon zugestandenen großen Borzügen eines glücklichen Naturells und einer ausreichenden theoretischen und praktischen Bildung genoß der Berfasser des noch größern Nationalvorzugs, einer lebendigen Welt-Anschauung. Der Italianer, von Kindheit an öffentlich lebend, bemerkt, erst spielend, dann heiter, dann ernst, alle die unendlichen Absussungen, in welchen die bürgerliche Gesellschaft sich um ihn her bewegt. Alles was dem Menschen die Natur, was ihm Justand und Ausbildung gibt, regt sich vor einem klaren Auge ganz offenbar. Bedenke man nun, daß die beiden höchsten Zweige der Verfassung, alle Func

tionen des Religions: Eultus und der Gerichtspflege, sich am hellen Tage in der freien Luft vor allen Augen das ganze Jahr über entfalten, so begreift man, was da zu sehen, zu bemerken und zu lernen ist. Der Bettler wie der Marchese, der Monch wie der Cardinal, der Vetturin wie der Krämer, der Handwerker wie der Kunstler, alle treiben ihr Wesen vor den aufmerkenden Augen einer immersort urtheilenden Menge. Keine Nation hat vielleicht einen so scharfen Blick zu bemerken, wenn einer etwas Ungeschicktes zu seinem Schaden, oder etwas Kluges zu seinem Ruhen unternimmt, wovon der sicherste Beweis ist, daß der größte Theil ihrer Sprüchwörter aus solchen strengen und unbarmherzigen Bemerkungen entstanden.

Jenes öffentliche Leben der Italianer, welches von allen Reisenden gekannt, von allen Reisebeschreibern bemerkt ist, bringt ein heiteres, glanzendes Wesen in ihre Literatur; ja die Italianischen Schriftsteller sind schwerer zu beurtheilen als die anderer Nationen. Ihre Prosaisten werden Poeten, ehe man sich's verssieht, weil sie dasjenige was mit dem Dichter geboren wird, in ihren Kinderjahren gleich aus der zweyten Hand empfangen und mit einem bequemen Reichtum nach ihren Fähigkeiten gar leicht gebaren können.

Hieraus läßt sich einsehen, warum es bei dem Deutschen gerade das Umgekehrte ist, und warum wahrhaft poetische Naturen unserer Nation zuletzt gewöhnlich ein trauriges prosaisches Ende nehmen.

Jenes Aufpaffen ber Italianer auf ein geschicktes

oder ungeschicktes Betragen gibt gerade unserm Lapparelli sehr viel Waffen gegen seinen Gegner. Dieser
mag von der Mutter Natur an Gestalt nicht beginstigt, in seinem Betragen nicht angenehm gebildet,
in seinen Unternehmungen schwankend und unsicher,
im Handeln übereilt; mitunter durch Heftigkeit widerwärtig, und mehr verworren als klar gewesen sewn;
dieses alles weiß nun sein Gegner in einzelnen Fällen hervorzuheben, so genau und bestimmt zu zeichnen,
daß man einen, zwar nicht verdienstlosen, aber deich
dämischen Menschen vor sich zu sehen glaubt, ja den
Griffel ansassen möchte, um die Carricatur auf der
Kasel zu entwersen.

Wie manches bliebe noch übrig, theils über bie vorliegenden Gebichte zu fprechen, theils bei dieser Gelegenheit vergleichungsweise zu berühren; boch ersparen wir dies auf andere Zeit, und bemerken mur

noch Folgendes :

In der ersten Lust, als der Verfasser ein ganzes Jahr mit täglichen Invectiven auf seinen Widersacher aussüllte, mag er mit Abschriften nicht karz gewesen sein, wie denn mehrere Sonette an benannte Personen als Zeugen der Absurdität des Don Ciccio gerichtet sind; hieraus mögen Sammlungen entstanden sein, dis zulest eine rohe Ausgabe hinter dem Nücken des Autors veranstaltet worden. Hierüber betlagt er sich, besonders über fremden Einschub, wahrscheinsich um sich gegen die verfänglichsten Stellen zu verahren; späterhin gibt er die Gedichte selbscheraus,

jedoch mit falschem Verleger=Namen und Druckort: Paris, bei Claudius Rind. Beide Ausgaben sind uns nicht zu Augen gekommen; die dritte obgemeldete hingegen scheint sorgfältig, jedoch nicht ohne Drucksehler, nach der zweyten abgedruckt, wahrschein=lich auch in Italien. Diese ist noch im Buchhandel zu sinden, und keinen geistreichen Freund der Italia=schen Literatur wird es gereuen, sie in seine Hand=Bibliothek ausgenommen zu haben.



Neueste Italianische Literatur.



# Classifer und Romantifer

in Italien,

sich heftig befampfend.

Romantico! ben Italianern ein feltsames Wort. in Neapel und bem gludlichen Campanien noch un= befannt, in Mom unter Deutschen Runftlern allenfalls ublich, macht in der Lombardie, besonders in Mai= land, feit einiger Zeit großes Auffehen. Das Publi= cum theilt fich in zwen Partenen, fie fteben fchlagfer= tig gegen einander und, wenn wir Deutschen uns gang geruhig bes Abjectivum romantisch bei Gele= genheit bedienen, fo werden dort durch die Ausbrucke Romanticismus und Ariticismus zwer un= versöhnliche Secten bezeichnet. Da bei und der Streit, wenn es irgend einer ift, mehr praftisch als theore= tisch geführt wird, ba unsere romantischen Dichter und Schriftsteller die Mitwelt fur fich haben und es ihnen weder an Verlegern noch Lesern fehlt, da wir über die erften Schwanfungen bes Gegenfațes langft hinaus find und beide Theile fich fcon zu verftandi=

gen anfangen; fo können wir mit Beruhigung zuseten, wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alpen zu lodern anfängt.

Mailand ist aber vorzüglich geeignet ein Schauplaß dieses Kampses zu werden, weil daselhst mehr Literatoren und Künstler als irgendwo in Italien sich beisammen sinden, die, bei ermangelnden palitischen Händeln, nunmehr literarischen Streitigkeiten ein Interesse abgewinnen. Vorzüglich aber mußte in dieser wichtigen Stadt zuerst eine solche Vewegung entstehen, da man sich daselhst von Deutscher Sprache und Bildung, bei so naher Nachbarschaft und mannichfaltigen Handelsverhältnissen, einen Begriff zu machen Gelegenheit sindet.

Daß in Italien jene Cultur, die sich von den alten Sprachen und den darin verfaßten unnachahmlichen Werken und den darin verfaßten unnachahmlichen Werken herschreibt, in großer Verehrung stehe, läßt sich gar wohl denken, ja, daß man auf diesem Grunde, worauf man sich erbaut, nun auch allein und ausschließlich zu ruhen wünscht, ist der Sache ganz gemäß; daß diese Anhänglichkeit zuleht in eine Art. Starrsinn und Pedanterie auslause, möchte man als natürliche Folge gar wohl entschuldigen. Haben doch die Italiäner in ihrer eignen Sprache einen solchen Widerstreit, wo eine Parten an Dante und den früheren, von der Erusca citirten Florentinern selbalt, neuere Worte und Wendungen aber, wie sie Keben und Weltbewegung jüngern Geistern aufdringt, keineswegs gelten läßt.

Run mag einer folden Gefinnung und tebergen= gung ihr Grund und Werth nicht abgefprochen merben; allein wer blog mit bem Vergangenen fich befcaftigt, fommt julegt in Gefahr das Entfclafene, für und Mumienhafte, vertrodnet an fein Berggu Eben diefes Festhalten aber am Abgeichie--benen bringt jederzeit einen revolutionaren Uebergang bervor, wo das vorstrebende Neue nicht langer gurud: sudrangen, nicht zu bandigen ift, so daß es sich vom Alten logreift, beffen Vorzuge nicht anerkennen, bef= fen Wortheile nicht mehr benuten will. Kreilich. wenn das Benie, der gute Rouf fich bestrebt das Alterthum mieder zu beleben, feine Beitgenoffen in abge-Llegene Regionen gurudguführen, ihnen bas Entfernte, burch gefällige Abspiegelung naber zu ruden, ba finden fich große Schwierigkeiten; demjenigen Runftler bagegen wird es leicht, ber fich umthut, was die Beitgenoffen ohnehin lieben, wornach fie ftreben, welche Wahrheit ihnen behagt, welcher Jrrthum ihnen am Bergen liegt. Und bann ift er ja felbft ein Moberner, in diese Buftande von Jugend auf eingeweiht und darin befangen, feine Ueberzeugung fchlieft fich nan die Ueberzeugung des Jahrhunderts. Nun laffe er feinem Salente freien Lauf, und es ift fein Breifel, daß er ben größten Theil des Dublicums mit fich hinreißen werbe.

Bei und Deutschen war die Wendung in & Romantische aus einer, erft den Alten, dann den Franzosen abgewonnenen Bildung, durch chriftlich-religiose Gesinnungen eingeleitet, durch trube, nordische Selbensagen begunstigt und bestärkt; worauf sich benn
biese Denkweise festsehen und verbreiten konnte, so
daß jest kaum ein Dichter, Mahler, Bildhauer übrig
geblieben, der sich nicht religiosen Gefühlen hingabe
und analogen Gegenständen widmete.

Einen folden Berlauf nimmt die Dicht: und Runftgeschichte nun auch in Italien. Alls praftische Romantifer werden gerühmt Johann Corti und bef fen poetische Darftellung ber Leibensgeschichte Chrifti; ferner feine Terginen über die Poeffe. Alexander Mangoni fodann, Berfaffer eines noch ungedrudten Trauerspiels, ber Carmagnol, hat sich burch beilige Symnen guten Ruf erworben. Von wem man fich aber theoretisch viel verspricht, ift hermes Disconti, welcher einen Dialog über die drev dramatifchen Ginheiten, einen Auffat über die Bedeutung bes Wortes voetisch und Ideen über den Styl geschrieben hat, die noch nicht im Publicum verbreitet find. Man rubmt an diefem jungen Manne einen bochft geiftreichen Scharffinn, vollfommene Rlarbeit bes Gedankens, tiefes Studium ber Alten fo wie ber Neuern. Er hat verschiedene Jahre der Kantischen Philosophie gewidmet, Deutsch beghalb gelernt und fich ben Sprachgebrauch bes Ronigeberger Beifen gu eis gen gemacht. Nicht weniger hat er andere Deutsche Philosophen studirt, so wie unsere vorzüglichsten Dich: ter. Bon diesem hofft man, bag er jenen Streit

beilegen und die Misverständnisse auftlaren werde, die sich täglich mehr verwirren.

Eine gar eigene Betrachtung hierüber veranlaßt ein merkwürdiger Fall. Monti, Verfasser von Aristodem und Cajus Gracchus, Ueberseßer der Ilias, kämpft eifrig und kräftig auf der classischen Seite. Seine Freunde und Verehrer stehen dagegen für die romantische Parten und versichern, seine eigenen besten Werke seven romantisch, und bezeichnen solche namentlich, worüber der kostbare Mann, höchst verdrießelich und ausgebracht, das ihm zugedachte falsche Lob gar nicht anerkennen will.

Und doch ließe sich dieser Widerstreit sehr leicht heben, wenn man bedenken wollte, daß jeder, der von Jugend an seine Bildung den Griechen und Nömern verdankt, nie ein gewisses antikes Herkommen versläugnen, vielmehr jederzeit dankbar anerkennen wird, was er abgeschiedenen Lehrern schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent der lebendigen Gegenwart unaushaltsam widmet und, ohne es zu wissen, modern endigt, wenn er antik angefangen hat.

Eben so wenig können wir die Bilbung verläugnen, die wir von der Bibel hergenommen haben, einer Sammlung bedeutender Documente, welche bis auf die letten Tage einen lebendigen Einfluß hat, ob sie und gleich so fern liegt und so fremd ist, als irgend ein anderes Alterthum. Daß wir sie naher fühlen, kommt daher, weil sie auf Glauben und höchste Sitts lichfeit wirft, ba andere Literaturen nur auf Se

In wiefern nun die Italianischen Theoretiter sich in Gute vereinigen können, wird die Zeit lehren. Gegenwärtig ist noch keine Aussicht dazu; denn weil, wie nicht zu läugnen ist, in dem romantischen Wesen manches Abstruse vorkommt, was nicht gleich einem jeden klar wird, vielleicht auch mancher Mißgriff obwaltet, den man eben nicht vertheidigen kann, so ist die Menge gleich fertig, wenn sie alles was duntel, albern, verworren, unverständlich ist, romantisch nennt; hat man ja auch in Deutschland den edelsten Litel eines Naturphilosophen, frecher Weise, zum Spiße und Schimpfnamen entwürdigt!

Wir thun deshalb sehr wohl, wenn wir auf diese Ereignisse in Italien Acht haben, weil wir, wie in einem Spiegel, unser vergangenes und gegenwärtiges Treiben leichter erkennen, als wenn wir uns nach wie vor innerhalb unsers eigenen Cirkels beurtheilen. Beobachten wollen wir daher, was in Mailand einige gebildete liebenswürzige Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und schiestlichen Manieren, die verschiedenen Parteven einander anzunähern und auf den wahren Standpunct zu leiten gedenken. Sie fündigten ein Journal an, das der Vermittler heißen sollte, dessen Programm aber schon mit widerwärtiger Beleidigung empfangen wurde; indessen das Publium, nach seiner löblichen Art, über beide Meinun-

gen fpottet und dadurch jeden mahren Antheil ver=

Auf alle Kalle jedoch muffen die Romantiter auch bort in furgem die meiften Stimmen fur fich babenba fie in's Leben eingreifen, einen jeden jum Beitge= noffen feiner felbft machen und ihn alfo in ein behag= liches Element verfegen. Wobei ihnen benn ein Miß= verständniß zu Gute kömmt, daß man nämlich alles, was vaterlandisch und einheimisch ift, auch gum Ro= mantischen rechnet, und zwar defhalb, weil das Romantische an Leben, Sitten und Meligion berantritt, wo benn Muttersprache, Landesgesinnung als hochft le= bendig und religios erscheinen muß. Wenn man 3. B. anfängt, Inschriften, fatt wie bisher in Lateinischer Sprache, nunmehr in Italianifcher zu verfaffen, allgemeiner Berftandlichkeit willen, fo glaubt man diefes auch dem Romantischen zu verdanken; woraus deut= lich erbellt, daß unter diesem Namen alles begriffen fen, mas in der Gegenwart lebt und lebendig auf den Augenblid wirft. Bugleich ift und ein Beisviel gege= ben: daß ein Bort durch Gebrauchsfolge einen gang, entgegengefesten Ginn annehmen fann, da das eigent= lich Romantische unseren Sitten nicht naber liegt ale Griechisches und Romisches.

Der fo eben mitgetheilte Auffat mar ichon vor mehreren Monaten aus Privatnachrichten entwickelt. Nun find aber zeither, außer dem angeführten Conciliatore, auch die übrigen bezeichneten Schriften uns zur Hand gekommen, die wir, in Hoffnung unsern Lesern Nühliches und Erfreuliches vorlegen zu konnen, treulich und steißig betrachtet haben. Ob in der Zwischenzeit von andern etwas hierüber in's Publicum gebracht worden, ist uns unbekannt geblieben, wir jedoch glauben unsere Pflicht deshalb mit wenigen allgemeinen Betrachtungen zu erfüllen.

Eine jede Theorie, sie sep von welcher Art sie wolle, seht eine Unterlage voraus, irgend etwas in der Erfahrung Gegebenes, welches man sich so gut als möglich zurecht legen möchte. Von Aristoteles bis auf Kant muß man erst wissen, was diesen außersordentlichen Menschen zu schaffen machte, ehe man nur einigermaßen begreift, warum sie sich so viel Mühe gegeben.

Jene neuern Mailandischen Schriften also mögen wir mit dem besten Willen, mit redlichster Sorgsalt lesen, so können wir doch nicht klar einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit auszegt, was ihm Interesse gibt und ihn lebendig erhält? Wenigstens wüßten wir darüber nicht mehr zu sagen, als was im Vorstehenden schon geäußert worden, und man müßte eine geraume Zeit an Ort und Stelle zubringen, um davon ausreichende Nachricht zu geben.

Eine große herrliche Stadt, die fich vor turgem noch als das haupt Italiens ansehen durfte, die der großen Zeit noch mit einigem Gefallen gebenten

muß, beat in ihrem Bufen, ber toftlichen Bild- und Bauwerte nicht zu gebenten, fo mannichfaltig lebenbige Runfterzeugniffe, von benen wir guten Deutschen und feinen Begriff machen. Um ihr Urtheil barüber au begrunden, fondern fie, ben Frangofen abnlich, boch liberaler, ihre Darftellungen in verschiedene Rubrifen. Trauersviel, Lustsviel, Over, Ballet, ja Decoration und Garderobe find abgesonderte, obgleich in einander greifende Runftfacher, beren jedem das Dublicum und, in fofern er jum Borte fommt, ber Theorift, innerhalb gewiffer Begrangungen eigene, befondere Rechte und Befugniffe jugefteht. Sier feben wir verboten mas dort erlaubt, hier bedingt mas bort frei gegeben ift. Aber alle biefe Meinungen und Urtheile find auf unmittelbare Anschauung gegründet, burch einzelne Falle veranlaßt, und fo fprechen Weltere und Jungere, mehr oder weniger Unterrichtete, frei oder befangen, leidenschaftlich bin und wieder, über allgemein befannte Mannichfalt gfeiten bes Taged. hieraus fieht man benn, bag nur ber Begenwartige, Mitgenießende allenfalls mit zu urtheilen batte; und vielleicht nicht einmal ber gegenwartige Fremde, ber in die Rulle eines ihm unerflarlichen Buftandes hineinspringt und feine Unfichten dem Mugenblid, ber auf dem Bergangenen ruht, wohl fchmerlich gerecht und billig fugen tonnte.

Mit ben heiligen Symnen bes Alexander Manzoni ift es ichon ein etwas anderer Fall. Wenn fich über mannichfaltige Borfommenheiten der Bei die Menschen entzweren, so vereinigt Religion und Poelie, auf ihrem ernften tiefern Grunde die fammtliche Welt. Borbenannte Gedichte waren und überrafchend, obgleich nicht frembartig.

Wir gestehen Herrn Manzoni wahres poetisches Calent mit Vergnügen zu, Stoff und Bezüge-sind und bekannt; aber wie er sie wieder aufnimmt und behandelt, erscheint uns neu und individuell.

Es sind überhaupt nur vier homnen, welche nicht mehr als drep und brevsig Seiten einnehmen, und folgendermaßen geordnet: Die Auferstehung, das Grundergebniß der christlichen Religion; das eigent-lichste Evangelium. Der Name Maria, durch welchen die ältere Kirche jede Ueberlieferung und Lehre höchst anmuthig zu machen weiß. Die Geburt, als die Morgenröthe aller Hoffnungen des Menschenzeschlechts. Die Paffion, als Nacht und Finsterniß aller Erdenleiden, in welche die wohlthätige Gottheit sich einen Augenblick zu unserm Heil versenken mochte.

Diese vier homnen sind verschiedenen Ausbrucks und Tons, in verschiedenen Sylbenmaßen abgefaßt, poetisch erfreulich und vergnüglich. Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine gewisse Kühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Uebergange zeichnen sie vor andern aus und locken, und immer naher mit ihnen betannt zu werden. Der Verfasser erscheint als Ehrist ohne Schwärmeren, als Kömisch-tatholisch ohne Migotterie, als Eiserer ohne hatte. Doch ganz ohne

Bekehrungstrieb darf der Dichter sich nicht zeigen, dieser wender ihn aber, auf eine anmuthige Beise, gegen die Kinder Jirael, denen er freundlich vorwirft: Maria sev doch aus ihrem Stamme geboren und sie wollten allein einer solchen Königin die Huldigung versagen, die eine ganze Welt ihr zu Füßen legt.

Diese Gebichte geben das Zeugniß, daß ein Gegenftand, so oft er auch behandelt, eine Sprache, wenn fie auch Jahrhunderte lang durchgearbeitet worden, immer wieder frisch und neu erscheinen, sobald einfrischer jugendlicher Geist sie ergreifen, sich ihrer bebienen mag. Il conte di Carmagnola Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820.

Dieses Trauersviel, welches wir schon früher angefundigt, verdient auf jede Beife nunmehr eine nabere Betrachtung und Bebergigung. Gleich zu Anfang feiner Borrede municht ber Berfaffer jeden fremden Magftab befeitigt, worin wir mit vollfommen übereinstimmen, indem ein achtes Runftwert, fo wie ein gefundes Ra= turproduct, aus fich felbst beurtheilt werden foll. Rerner gibt er an, wie man bei einer folden Schabung verfahren muffe. Buerft folle man untersuchen und einsehen, mas denn eigentlich ber Dichter fic vorge= fest, fobann icharf beurtheilen, ob diefes Bornebmen auch vernünftig und zu billigen fer, um endlich zu entscheiben, ob er biefem Vorsate benn auch wirklich nachgefommen? Solchen Forderungen gemäß haben wir und den deutlichsten Begriff von Berrn Mangoni's Absichten zu verschaffen gesucht; wir baben diefelben loblich, natur: und funftgemäß gefunden und und gulebt, nach genauefter Prufung, überzeugt, baß er fein Borhaben meifterhaft ausgeführt. Rach bie= fer Erflarung fonnten wir nun eigentlich abtreten, mit

dem Bunsche: daß alle Freunde der Italianischen. Literatur ein solches Werk mit Sorgsalt lesen und dasselbe, wie wir gethan, frei und freundlich beurtheis len möchten.

Allein diese Dichtart findet Gegner in Italien und möchte auch nicht allen Deutschen zusagen, weßhalb es denn Pflicht sepn will, unser unbedingtes Lob zu motiviren und zu zeigen: wie wir es, nach des Verfassers Wunsch und Willen, aus dem Werke selbst hervorgehoben.

In gedachter Vorrede erklart er ferner ohne Sehl. baß er fich von ben ftrengen Bedingungen ber Beit und bes Ortes losfage, führt August Wilhelm Schlegels Meußerungen hierüber als entscheibend an, und zeigt die Nachtheile der bisherigen, angfilich-beschrantten Behandlung. Sier findet freilich ber Deutsche nur bas Befannte, ihm begegnet nichts, dem er wi= dersprechen mochte; allein die Bemerkungen des Grn. Manzoni find dennoch aller Aufmertfamteit auch bei uns werth. Denn obgleich diese Angelegenheit in Deutsch= land lange genug burchgesprochen und burchgefochten worden, fo findet doch ein geistreicher Mann, ber eine gute Sache auf's neue, unter andern Umftanden, ju vertheibigen angeregt wird, immer wieder eine frische Seite, von der sie zu betrachten und zu billigen ift, und fucht die Argumente der Gegner mit neuen Grunden zu entfraften und zu widerlegen; wie denn der Verfaffer einiges anbringt, welches den gemeinen

Menschenverstand anlächelt und felbft dem fcon deber-

Sodann in einem besondern Aufsatz gibt er historische Notizen, insofern sie nothig sind, um jene Beitläufte und die in denselben zeitgemäß handelnden Versonen naber kennen zu lernen.

Graf Carmagnola, ungefahr 1590 geboren, vom Hirtenleben zum abenteuerlichsten Soldatenstand aufgerusen, schwingt sich nach und nach durch alle Grade, so daß er zulest als oberster Heersührer die Besistungen des Herzogs von Mailand, Johann Maria Visconti, durch gluckliche Feldzüge ausbreitend und sichernd, zu hohen Ehren gelangt und ihm sogar eine Verwandte des Fürsten angetrant wird. Aber eben der kriegerische Charakter des Mannes, diese heftige, unwiderstehliche Thätigkeit, dieß ungeduldige Vordringen, entzwept ihn mit seinem Herrn und Gönner; der Bruch wird unheilbar und er widmet sich 1425 Benezianischen Diensten.

In jener wildkriegerischen Zeit, wo jeder, der sich stark an Körper und Seele fühlte, zur Sewaltthätigseit hinstrebend, bald für sich mit wenigen, bald im Dienste eines andern, unter dem Schein irgend einer gerechten Forderung, seine Kriegslust befriedigte, war der Soldatenstand eine eigene Art von Handwerk. Diese Leute vermietheten sich hin und wieder nach Willfür und Vortheil, schlossen Accorde wie andere Handwerker, untergaben sich, in verschiedenen Banden und Abstusungen, durch Uebereinkunft dem-

enigen,

jenigen, der sich durch Tapferkeit, Klugheit, Erfahrung und Vorurtheil großes Jutrauen zu verschaffen gewußt. Dieser mit seinen Söldnern vermiethete sich wieder an Fürsten, Städte und wer seiner bedurfte.

Alles beruhte nun auf Verfonlichkeit, und zwar auf jener fraftigen, gewaltsamen, weder Bedingung noch Sinderniß anerkennenden Perfonlichkeit; wer folde befaß, wollte benn freilich, im Gefchaft für fremde Rechnung unternommen, feines eignen Vortheils nicht vergeffen. Das Wunderlichste, obgleich gang naturliche in diesem Berhaltniß war der Umstand, daß folche Krieger, vom oberften bis jum unterften, in zwen heeren gegen einander stehend, eigentlich feine feindseligen Gesinnungen fühlten: fie batten ichon oft mit und gegen einander gedient und hofften fünftig benfelben Schauplaß noch mehrmals zu betreten; beßwegen tam es nicht gleich zum Todtschlagen, es fragte fich, wer den andern zum Weichen brächte, in die Klucht jagte oder gefangen nahme. hierdurch wurben gar manche Scheingefechte veranlagt, beren un= gludlichen Ginfluß auf wichtige, anfänglich mit gurem Glud geführte Buge und die Geschichte mehrmals ausdrucklich überliefert. Bei einer folden läßlichen Behandlung eines bedeutenden Geschäfts erwuchsen große Migbrauche, welche der hauptabsicht widerstrebten. Man erwies ben Gefangenen große Milbe, jeder Hauptmann nahm fich das Recht, die welche fich ihm ergaben zu entlaffen. Wahrscheinlich begunftigte man

anfangs nur alte Kriegskameraden, die sich zufällig auf die Seite des Feindes gestellt hatten; dieß aber ward nach und nach ein unerläßlicher Gebrauch; und, wie die Untergeordneten ohne den Obergeneral zu fragen ihre Gefangenen entließen, so entließ er seine Gefangenen ohne des Fürsten Wissen und Willen, wodurch denn, wie durch manche andere Insubordinationsfälle, das Hauptgeschäft allzusehr gefährdet wurde.

Nun hatte überdieß noch ein jeder Condottier neben den Zwecken seines Herrn auch die seinigen vor Augen, um sich nach und nach so viel Guter und Gewalt, so viel Ansehn und Zutrauen zu erwerben, damit er sich vielleicht von einem wandelbaren Kriegsfürsten zu einem bestätigten Friedens- und Landesfürsten erheben möchte, wie so Vielen vor und neben ihm gelungen; woraus denn Mißtrauen, Spaltung, Feindschaft und Groll zwischen Diener und Herrn nothwendig erfolgen mußte.

Denke man sich nun den Graf Carmagnola als einen folchen Miethhelden, der seine hochsinnigen Plane wohl haben mochte, dem aber die in solchen Fällen höchst nöthige Verstellungskunst, scheinbares Nachgeben, zur rechten Zeit einnehmendes Betragen, und was sonst noch ersordert wird, völlig abging, der vielmehr keinen Augenblick seinen heftigen, störrischen, eigenwilligen Charafter verläugnete, so wird man gar bald den Widerstreit vorahnen, der zwischen einer solchen Willfur und der höchsten Zwesmäßigkeit des

Venezianischen Senate entstehen musse. Und hier wird nun der Einsichtige den vollsommen prägnanten, tragischen, unausgleichbaren Stoff anerkennen, dessen Entwickelung und Ausbildung sich in gegenwärtigem Stücke entsaltet. Zwep unvereinbare, einander wiedersprechende Massen glauben sich vereinigen, Einem Zwecke widmen zu können. Zwep entgegengesetzte Denkweisen, wie sie Harnisch und Loga geziemen, sehen wir in vielen Individuen musterhaft mannichsaltig gegenübergestellt, und zwar so wie sie allein in der angenommenen Form darzustellen gewesen, wodurch diese völlig legitimirt und vor jedem Widerspruch völlig gesichert wird. Damit wir aber den weitern Verlauf ordnungsgemäß einleiten, so solge hier der Gang der Tragödie, Scene sur Scene.

#### Erfter Mct.

Der Doge trägt dem Senate die Angelegenheit vor; sie ist folgende: die Florentiner haben die Kepusblik um Allianz gegen den Herzog von Mailand ausgerusen, dessen Gesandten noch in Venedig verweilen, um ein gutes Verhältniß zu unterhandeln. Carmagnola lebt als Privatmann daselbst, doch schon mit einiger Aussicht Heerführer zu werden. Meuchelsmörderisch wird er angefallen und, wie es sich ausweis't, auf Anstisten der Mailander, und so kann man beide Theile gewiß von nun an auf ewig getrennt halten.

Der vor den Senat geforderte Graf entwickelt feinen Charafter und feine Gesinnung.

Nachdem er abgetreten, legt der Doge die Frage vor: ob man ihn zum Felbherrn der Republik aufnehmen solle? Senator Marino votirt gegen den Grafen mit großer Einsicht und Klugheit, Senator Marco für ihn mit Jutrauen und Neigung. Wie man sich zum Stimmen anschieft, schließt die Scene.

In seinem Hause finden wir den Grafen allein, Marco tritt hinzu, verkündigt ihm die Kriegserklärung und seine Erwählung zum Feldherrn, ersucht
ihn aber freundschaftlich auf's dringendste, den heftigen, stolzen, störrischen Charakter zu bezähmen, der
sein gefährlichster Feind sep, da er ihm so viel bedeutende Menschen zu Feinden mache.

Nunmehr liegen also sämmtliche Verhältnisse flar vor den Augen der Zuschauer, die Exposition ist vollkommen abgethan, und wir durfen sie wohl musterhaft nennen.

#### 3mepter Act.

Wir verfețen uns in bas Herzogl. Mailandifche Lager. Mehrere Condottiere, unter Anführung eines

Malatesti, sehen wir versammelt. Hinter Sumpfern und Buschwäldern ist ihre Stellung höchst vortheilhaft, nur auf einem Damm könnte man zu ihnen gelangen. Carmagnola, der sie nicht angreisen kann, sucht sie, durch kleine Beschädigungen und große Insulte, aus der Fassung zu bringen, auch stimmen die jüngeren, unbedachteren für den Angriss. Nur Pergola, ein alter Kriegsmann, widerseht sich, einige zweiseln, der Heerführer ist seiner Stelle nicht gewachsen. Ein aufgeregter Zwist unterrichtet uns von der Lage der Dinge; wir lernen die Menschen kennen und sehen zuleht den weisesten Rath durch leidenschaftliche Unbesonnenheit überstimmt. Eine tressliche und auf dem Theater gewiß höchst wirksame Scene.

Aus diesem tumultuarischen Vielgespräch begeben wir und in das Zelt des einsamen Grafen. Kaum haben wir seinen Zustand in einem kurzen Monolog erfahren, so wird gemeldet, daß die Feinde, ihn anzugreisen, jene vortheilhafte Stellung verlassen. An die schnell gesammelten Untergeordneten vertheilt er mit gestügelten Worten seine Besehle, alles horcht und gehorcht ohne Zaudern, freudig und feurig.

Diese kurze, thatenschwangere Scene macht einen trefflichen Contrast mit der vorhergehenden langen, vielspältigen, und hier hat sich der Verfasser vorzüg- lich als geistreichen Dichter bewiesen.

Ein Chor tritt ein, welcher in sechzehn Stanzen eine herrliche Beschreibung des Gesechtes vorträgt, sich aber auch zuleht in Klagen und traurige Betrachtungen über das Kriegsunheil, besonders im Innern der Nation ergießt.

#### Dritter Mct.

Im Zelte bes Grafen treffen wir ihn mit einem Commissär der Republik; dieser, dem Sieger Glud wünschend, verlangt nun so große Vortheile auch versfolgt, genußt zu sehen, wozu der Graf keine Lust bezeigt; durch die Zudringlichkeit des Commissärs versstärkt sich nur der eigensinnige Widerstand.

Schon werden beide leidenschaftlicher, als nun gar ein zwepter Mitgeordneter eintritt und sich höchtlich beklagt, daß jeder einzelne Condottier seine Gefangenen loslasse, welches der Graf als Herkommen und Kriegsgebrauch nicht tadeln will, vielmehr, indem zur Sprache kommt, daß seine Gefangenen noch nicht entlassen seven, sie vorsordert und sie, den Commissarien in's Gesicht trosend, entläßt. Noch nicht genug, den Sohn des alten Kriegshelden Pergola ertennt er unter dem scheidenden Hausen, begegnet ihm aus's freundlichste und läßt es an gleichen Austrägen an den Vater nicht sehlen. Sollte das nicht Unwillen, Verdacht erregen?

Die Commissarien zurückbleibend überdenken und beschließen; ihr Spiel ist sich zu verstellen, alles was der Graf thut zu billigen, ehrfurchtsvoll zu loben, indessen im Stillen zu beobachten und heimlich zu berichten.

#### Bierter Act.

Im Saal der Zehnherrn zu Venedig sinden wir Marco, den Freund des Grafen, vor Marino, dem Feinde desselben, als vor heimlichem Gericht; jenem wird die Freundschaft zu Carmagnola als Verbrechen angerechnet, das Benehmen des Feldherrn, politisch falt, als verbrecherisch dargestellt, wogegen des Freundes sittlich edle Vertheidigung nicht hinreicht. Marco erhält, als gnädige Halbstrafe, den Auftrag sogleich nath Thessalonich gegen die Türken abzugehen; er vernimmt, des Grafen Untergang sen beschlossen, ohne daß menschliche Gewalt noch List ihn retten könne. Wollte Marco, heißt es, nur einen Hauch, nur einen Wink versuchen, um den Grafen zu warnen, so wärren beide augenblicks unwiederbringlich verloren.

Ein Monolog bes Marco in dieser Verlegenheit ist von der reinsten, gefühlvoll und glucklich abgesponnenen Selbstqual.

Der Graf im Belte; Wechselreden zwischen ihm und Gonzaga schilbern seine Lage. Voll Vertrauen

auf sich und seine Unentbehrlichkeit ahnet er nichts von dem Mordanschlag, lehnt des Freundes Bedenklichkeiten ab und folgt einer schriftlichen Einladung nach Venedig.

#### Fünfter Act.

Der Graf vor dem Doge und den Zehnen. Man befragt ihn zum Schein über die Friedensbedingungen, die der Herzog vorschlägt, bald aber zeigt sich die Unzufriedenheit, der Verdacht des Senats. Die Maske fällt und der Graf wird gefangen genommen.

Haus des Grafen. Gemahlin und Tochter ihn erwartend. Gonzaga bringt ihnen die Trauernachricht.

Im Gefängniß finden wir den Grafen, zu ihm Gemahlin und Cochter und Gonzaga. Nach kurzem Abschied wird er zum Tode geführt.

Ueber eine Verfahrungsart, die Scenen auf diese Weise an einander zu reihen, können die Stimmen getheilt sepn; und gefällt sie als eine eigene Beise gar wohl. Der Dichter kann hier in bundiger Kutze fortschreiten, Mann folgt auf Mann, Bild auf Bild, auf auf Ereigniß, ohne Vorbereitung und Ver-

schränkung. Der Einzelne wie die Masse exponirt sich bei'm Auftreten gleich auf der Stelle, handelt und wirkt so fort bis der Faden abgelausen ist.

Unser Dichter hat auf biesem Weg, ohne weder in Behandlung noch Aussührung lakonisch zu sepn, sich sehr kurz gefaßt. Seinem schönen Talent ist eine natürlich freie, bequeme Ansicht der sittlichen Welt gegeben, die sich dem Leser und Zuschauer sogleich mittheilt. So ist auch seine Sprache, frei, edel, voll und reich, nicht sententids, aber durch grobe, edle, aus dem Zustand hersießende Gedanken erhebend und erfreuend; das Ganze hinterläßt einen wahrhaft weltgeschichtlichen Eindruck.

Sind wir nun aber in wohlmeinender Entfaltuna bes Stude fo weit gegangen, wird man wohl bie Entwicklung ber Charaftere gleichfalls erwarten. Da fieht man denn gleich bei der summarischen Aufzäh= lung ber Personen, daß ber Verfasser mit einem frit= telnden Publicum zu thun hat, über das er fich nach und nach gang erheben muß. Denn gewiß nicht aus eigenem Gefühl und Ueberzeugung hat er feine Perfonen in historische und ideelle getheilt. Da wir unfere unbedingte Bufriedenheit mit feiner Arbeit ausgesprochen, so erlaube er uns hier ihn zu bitten, baß er jenen Unterfchied niemals wieder gelten laffe. Für den Dichter ift feine Verson historisch, es beliebt ibm feine fittliche Welt darzustellen und er erweif't gu diesem 3med gewissen Personen aus der Geschichte bie Ehre, ihren Namen feinen Geschöpfen zu leihen.

Herrn Manzoni durfen wir zum Ruhm nachsagen, baß seine Figuren alle aus Einem Guß sind, eine so ideell wie die andere. Sie gehören alle zu einem gewissen politisch sittlichen Kreise; sie haben zwar keine individuellen Züge, aber, was wir bewundern mussen, ein jeder, ob er gleich einen bestimmten Bezriff ausdrückt, hat doch so ein gründliches, eigenes, von allen übrigen verschiedenes Leben, daß man, wenn auf dem Theater die Schauspieler an Gestalt, Geist und Stimme zu diesen dichterischen Gebilden passend gefunden werden, man sie durchaus für Individuen halten wird und muß.

Und nun zu bem Ginzelnen. Bom Grafen felbst, ben man ichon genug tennt, bleibt wenig zu fagen. Die alte Forberung bes Theoristen: bag ein tragischer Seld nicht volltommen, nicht fehlerfrei sevn muffe, findet sich auch hier befriedigt. Vom roben, fraftigen Natur: und hirten: Stande, gewaltsam Kämpfend, heraufgewachsen, gehorcht Carmagnola feinem ungebandigten, unbedingten Willen; feine Spur von sittlicher Bilbung ift zu bemerfen; auch die nicht einmal, beren ber Mensch zu eignem Bortheil bedarf. Un Rriegeliften mag's ihm nicht fehlen; wenn er aber auch volitische 3mede hat, die man nicht gerade beutlich fieht, fo weiß er nicht diefelben durch schein= bare nachgiebigfeit zu erreichen und zu fichern; und wir muffen auch bier ben Dichter bochlich loben, ber ben, als Kelbheren, unvergleichlichen Mann in politifchen Bezügen untergeben läßt; fo wie ber fubnfte

Schiffer, der, Compas und Sonde verachtend, sogar im Sturm die Segel nicht einziehen wollte, nothwendig scheitern mußte.

Wie nun ein folder Mann sich in Ruftung und Gewand knapp erweif't, so hat ihm der Dichter auch eine nabe, sich fest anschließende Umgebung verlieben.

Gonzaga, ruhig, rein, unmittelbar an der Seite des Helben zu kämpfen gewohnt, geradsinnig, des Freundes Heil bedenkend, herandrohende Gefahren bemerkend. Vortrefflich ist es, wenn in der dritten Scene des vierten Actes Carmagnola, der sich als Helbenmann rustig fühlt, sich auch kluger dunkt als der verständige Freund. Und so begleitet ihn Gonzaga auf dem, erst gefährlichen, dann tödtlichen Schritt, und übernimmt zuleht die Sorge für Gezmahlin und Tochter. Zwey dem Grafen untergebene Condottiers, Orfini und Tolentino, erklären lakonisch ihre Thatkraft; mit wenigen Worten ist alles abgethan.

Wenn wir und nun zum feindlichen Heere wenben, so sinden wir gerade das Gegentheil. Mala =
testi, ein unzulänglicher Ober-General, erst zweisel=
haft, zuleht von der heftigen Parten, von Sforza
und Fortebraccio hingerissen, welche die Ungeduld
der Soldaten als Argument zum Kampse lebhaft vorbringen. Pergola, ein alter erfahrner Kriegsmann, und Torello, von mittlerem Alter, aber einsichtig, werden überstimmt. Der Zwist belebt sich bis
zu Beleibigungen, eine heldenmuthige Verschnung

geht vor dem Kampfe voraus. Nachher unter den Gefangenen finden wir keinen Anführer; nur der in der Menge entdeckte Sohn des Pergola gibt dem Grafen Gelegenheit im edelsten Sinne seine Hocheachtung für einen alten Kriegshelden auszusprechen.

- Dun werden wir in den Benegianischen Senat eingeführt. Der Doge prafidirt. Er ftellt bas oberfte, reine, ungertheilte Staate-Princip vor, bas Bunglein in der Wage, bas fich felbft und die Schaa-Ien beobachtet; ein Salbgott, bedachtig ohne Sorgen, borfictig obne Mistrauen; wenn gehandelt werden foll, geneigt zu moblwollendem Entichluß. Marino, das ber Welt unentbehrliche, scharfe, felbstische Princip, welches hier untabelig erscheint, da es nicht zu per= fonlichem Intereffe, fondern zu einem großen, unübersehlichen Gangen wirft; machfam, auf Bewalt eifersuchtig, ben bestehenden Bustand als bas Sochste und Beste betrachtend. Carmagnola ift ihm gang und gar nichts als ein Wertzeng ju Zwecken der Republit; welches, unnuk und gefährlich erscheinend, sogleich zu verwerfen ift.

Marco, das löbliche menschliche Princip; ein Sittlich-Gutes ahnend, sühlend, anerkennend, das Tücktige, Große, Mächtige verehrend, die solchen Gigenschaften zugesellten Fehler bedauernd, Besserung hoffend und glaubend, einem einzelnen wichtigen Manne zugethan und deßhalb, ohne es zu ahnen, im Widerstreit mit seinen Psichten.

Die zwep Commiffarien, vorzügliche Man:

ner, ganz ihrer Sendung werth. Sie treten auf, ihrer Stelle, ihres Amts, ihrer Pflicht sich bewußt; sie wissen von wem sie gesendet sind. Bald aber betehrt sie Carmagnola's Betragen über ihre augenblickliche Ohnmacht. Die Charaktere beider Abgeordneten sind vortresslich abgestuft. Die erste ist heftiger, zum Widerstand geneigter, überrascht von der Verwegenzheit des Grasen; erzurnt weiß er sich kaum zu sassen. Im Augenblick daß beide allein sind, zeigt sich, daß der zwepte das Unheil vorausgesehen. Dieser nun weiß seine Meinung geltend zu machen, daß, da sie die Gewalt nicht haben den Grasen abzusehen oder gefangen zu nehmen, sie sich verstellen und Zeit gewinnen müssen; worin beide zuleht übereinstimmen, obgleich mit Widerwillen des ersten.

Hiermit waren denn die Sauptpersonen genugsam, in Bezug auf jene Scenenfolge, geschildert. Dun haben wir noch von bem eingeführten Chor zu reden.

Er ist keineswegs theilnehmend an der Handlung, sondern eine aparte Gesellschaft für sich, eine Art von lautwerdendem Publicum. Bei der Aufführung müßte man ihm einen besondern Platz anweisen, woburch er sich ankündigte, wie unser Orchester, welches einstimmt in das was auf der Bühne geschieht, ja in der Oper, im Ballet einen integrirenden Theil macht, aber doch nicht zu jenen gehört, welche persönlich erssehen, sprechen, singen und handeln.



Go viel wir nun aber auch über biefes lobensmurbige Trauerspiel beifällig gesprochen, so bliebe boch noch manches zu fagen und zu entwickeln übrig. Benn wir jeboch bedenten, daß ein achtes Runftwert fic felbft icon anfundigen, auslegen und vermitteln foll, welches feine verständige Profa nachzuthun vermag, fo munichen wir nur noch bem Berfaffer Glud, bag er, von alten Regeln fich losfagend, auf der neuen Babn fo ernft und rubig vorgeschritten, bermaßen baß man nach feinem Berte gar wohl wieder neue Regeln bilben fann. Wir geben ihm auch bas Beugniß, baß er im Einzelnen mit Geift, Wahl und Genauigfeit verfahren, indem wir, bei ftrenger Aufmertfamfrit, infofern dieß einem Auslander zu fagen erlaubt ift. weber ein Wort zu viel gefunden, noch irgend eins vermißt haben. Mannlicher Ernft und Klarheit walten ftete gufammen, und wir mogen baber feine Arbeit gern claffisch nennen. Er verdiene fich fortan bas Blud, in einer fo ausgebildeten, wohlflingenden Sprade vor einem geiftreichen Bolte ju fprechen und forechen gu' laffen. Er verschmabe fernerhin die gemeine Rubrung und arbeite nur auf diejenige bin, bie und bei'm Unschauen bes Erhabenen überrascht.

Das Versmaß ist ber eilfsplbige Jambus, welcher durch abwechselnde Casuren dem freien Recitativ ganz ähnlich wird, so daß eine gefühlvolle geistreiche Declamation alsobald mit Musik zu begleiten ware.

Diefe Behandlung des befannten, ber modernen Eragodie, besonders auch der Deutschen, hochft ange-

messenen Versmaßes wird noch durch ein eigenes Uebergreisen des Sinnes (Enjambement) vielbedeutend; die Zeile schließt mit Nebenworten, der Gedanke greist über, das Hauptwort steht zu Ansang der solgenden Zeile, das regierende Wort wird vom regierten angesündigt, das Subject vom Prädicat; ein großer mächtiger Gang des Vortrags wird eingeleitet und jede epigrammatische Schärse der Endfälle vermieden.

Eine gewissenhaft versuchte lebersetzung mehrerer Stellen ift und nicht in dem Grade gelungen, daß man die Verdienste des Originals daran erkennen wurde, deshalb wir den Dichter in seinem eigenen Idion sprechen lassen.

### Atto primo. Scena seconda, il Conte.

Serenissimo Doge, Senatori;
Io sono al punto in cui non posso a voi
Esser grato e fedel, s'io non divengo
Nemico all'uom che mio Signor fu un tempo.
S'io credessi che ad esso il più sottile
Vincolo di dover mi leghi ancora,
L'ombra onorata delle vostre insegne
Fuggir vorrei, viver nell'ozio oscuro
Vorrei, prima che romperlo e me stesso
Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno
Sul partito che scelsi in cor non sento,

Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui, cui la fortuna Cosi distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell' onor, ch' ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr degg'io, dove in periglio sono Di riportar - forza è pur dirlo - il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l' uso Valersi d'opra ch' essi stiman rea, E profondere a quei che l' ha compita Premj e disprezzo, il so; ma io non sono Nato a questo; e il maggior premio ch'io bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese; e - arditamente il dico -Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudicio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei benefici che fra noi son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. -Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin ch'io fui seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi cacció del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai

Al mio Signor lagnarmi. I mici nemici
Fatto avean siepe intorno al trono: allora
M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa
Stava in periglio: — a ciò non gli dici tempo.
Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo,
Per nobil causa, e con onor, non preso
Nella rete dei vili. Io lo lasciai,
E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora
Ei mi tese un agguato. Ora a costui
Più nulla io deggio; di nemico aperto
Nemico aperto io sono. All'util vostro
Io servirò, ma franco e in mio proposto:
Deliberato, come quei ch'è certo
Che giusta cosa imprende.

Herr Manzoni gab, durch einen guten Gedanken, in seiner Borrede zum Grafen Carmagnola, zu solsgenden Betrachtungen Anlaß: der Haupturrthum, woraus die eingebildete Nothwendigteit der beiden, nunmehr beseitigten Theater: Einheiten entsprang, entwickelte sich aus dem, übrigens löblichen, lebhaften Antheil, den der Zuschauer an der Bühne nimmt, nur versieht er es darin, daß er, der unten ganz still sicht, sich einbildet, er habe auch oben zu schaffen, das her sich denn die da droben eben so wenig vom Flecke rühren und zu ihrem Thun und Handeln nicht mehr Zeit brauchen sollen, als er zum Schauen und Horschen. Diesen Irrthum muß man ihm benehmen,

wenn bas Theater erfreulich und der peniblen Forderungen jener Einheiten enthunden werden foll.

Bedenke doch der gute Zuschauer, daß die Leutchen da droben mitunter Prügel austheilen, von denen er nichts sühlt, daß, wenn sie sich todt gestochen haben, er ganz gelassen zu Hause sein Abendbrot verzehrt, und daß er ihnen also eben so gut zugestehen könnte sich von Ort zu Ort zu bewegen, nicht weniger auch die Zeit mit Siebenmeilenstieseln zu überschreiten. Wenn er sich, indem der Vorhang zum erstenmal ausgeht, ganz leicht und willig nach Kom versetzt, warum sollte er nicht Gefälligkeit genug haben, interesssante Personen zunächst nach Carthago zu begleiten?

## Indicazione

di cio che nel 1819 si è fatto in Italia intorno alle lettere, alle scienze ed alle arti.

Diese Jahred Mnzeige kommt und eben als wir Borstehendes zum Drucke bestimmen, vor Augen, und ob wir gleich das literarische Verdienst des trefflichen Verfassers schon längst zu schähen gewußt, so sinden wir und doch dießmal mit ihm in einigem Widerspruch, und entschließen und daher zu nachstebender Uebersehung und Gegenrede.

"Im vorigen Jahrhunderte startte sich das Italianische Theater auf einen hohen Grad, an den Werken Goldoni's und Alsieri's. Durch sie ward es der Erniedrigung, worin es lag, entzogen, ein neues Leben erschien auf demselben. Unglücklicherweise fand der zwepte dieser Autoren mehr Nachfolger als der erste, und wirklich steigen auf unserer Halbinsel hie und da fühne, glühende Geister auf, welche seine Spur betreten. Kein Jahr vergeht, daß man nicht aus den Pressen zwanzig oder drepsig Tragodien an's Tageslicht hervorgehen sähe, alle ungefähr von gleischem Werthe. "Auch in diesem Jahr behandelte Graf Gambare Andrea Poncarale di Brescia, Mangili Leonida, Marchisso Mileto, zwep Autoren
Quarquarelli und Gasparinetti, jeder einzeln Bibli;
der Herzog von Bentignano Ippolito und Isigenia in Aulide, Auffa Teramene, Agave und
die Beliden, Manzoni den Carmagnola."

"(Note. Der Graf Carmagnola, Trauerspiel von A. Manzoni; dieses Trauerspiel, welchem große Fehler nicht abgehen, hat auch viele Schönheiten, und verdient, daß wir davon besonders handeln. hier aber wollen wir auf keine Art unsern Meinungen vorgreifen.)"

"Benige Städte gibt's, welche nicht einen oder mehrere Verfasser zählten von Tragodien, die völlig unter jenem Schuß und Schirm compilirt worden. Aber sinnige Personen, eisersüchtig auf unsern Ruhm, finden wohl, daß sie sich nicht auf die Versicherungen der Autoren selbst verlassen tönnen, sondern überzeugen sich, daß, wo die ganze Seele Alsieri's nicht zu sinden ist, seine Formen sich gar schlecht zu einem Empfinden schicken wollen, das nicht das eigene seinige sen, dergestalt, daß es mehr verdrießlich als zu verwundern ist, in solchen Werken weder gute Auswahl des Gegenstandes, noch Regelmäßigteit des Ganges, keine Wahrheit des Costums, aber wohl die Sittensprüche, die Wendungen und oft die eigensten Verse Alsieri's zu finden."

"(Note. Mangoni verdient ben Tadel einer

fnechtischen Nachahmung keineswegs, er hat sich ba= von völlig loggelof't.)"

In fo fern es moglich ift ben gang eigenen, fcmer zu bezeichnenden Styl der Italianischen Prosa im Deutschen wieder zu geben, trugen wir den Lands= leuten vor, mas ein fehr tuchtiger, von uns boch= lich anerkannter Mann über unsern Freund Manzoni. gesprochen. Rach allem, was wir bereits über bas Stud geaußert, durfen wir hiezu nicht schweigen, und wenn fie es auch druben über den Alven nicht vernehmen follten. Go viel ift gewiß, wir urtheilende Deutsche Literatoren wurden fo nicht zu Werke geben. Denn erft heißt es: Alfieri habe leider mehr Rachfolger als Goldoni, bann werden ein balb DuBend Autoren als folde unerfreuliche Nachtreter mit ihren Berfen genannt, julegt Mangoni und fein Graf Carmaanola. Gleich aber in der note werden diefem Stude, neben großen Kehlern, viele Schonheiten au= geftanden, allein fur ben Augenblick jedem Urtheil ausgewichen. Sierauf enthält der Tert burchgangige Mißbilligung folder Arbeiten; nur in einer Rote wird Manzoni abermals ausgenommen.

Diese Art kritischer Behandlung sey und Deutsschen fremd! Wenn über den Alpen der vortreffliche Literator am Ende einer Reihe von Autoren, die er nicht billigt, einen werthen Manzoni nachbringt, um ihn etwas besser zu behandeln, so wurden wir die

querst genannten Dichter, einzeln, summarisch charatterisitt, diesen aber, als den vorzüglichsten, dem es am besten gelungen, ausgezeichnet, und nicht dem Tert widersprechende Noten nachgebracht haben. Nun sind wir äußerst neugierig, was denn dieser ehrenwerthe Kritiser Herrn Manzoni als Fehler anrechnen will, da er ihm als Tugend zugestanden, daß er sich von dem alten Wesen, welchem leider Alsseri, zu seinem eignen großen Schaden, zugethan blieb, völlig losgemacht.

Wir durfen auch über Alfieri reden, denn wir haben uns genugsam an ihm herumgequalt; unsere Freunde haben ihn treu übersett, wir thaten das Möglichste ihn auf unser Theater zu bringen; aber der Widerspruch eines großen Charakters bei machtigem Streben, eine gewisse Trockenheit der Einbildungstraft bei tiefem leidenschaftlichem Sinn, der Laconismus in Anlage sowohl als Ausführung, das alles läßt den Zuschauer nicht froh werden.

Keineswegs denken wir hierdurch seine unsterblichen Verdienste zu schmälern; aber verwandelt er nicht z. B. mehrere seiner Stücke dadurch in vollsommene Wüsteneven, daß er sie auf so wenig Personen zurückführt? Die Alten hatten den Chor zur Seite, da sie öffentlich lebten, die Neuern ließen sich im Innern Vertraute gefallen; und wer lebt denn so allein, daß ein geistreicher Dichter, aus nothwendiger und wahrscheinlicher Umgebung, nicht einen Mitredenden

hervorbilden sollte, um die Helben sowohl als die Buhörer von den schrecklichen Monologen zu ent= binden?

Hierin ist Manzoni gewiß musterhaft, wie jeder gleich einsehen wird, der unserer Entwickelung gefolgt ist; wie viel Theater-Scenen haben wir denn, die sich der ersten des zweyten Actes, im Zelte Malatesti's vergleichen könnten?

War' es noch gegenwartig mein Geschäft, der Ausbildung eines Theaters vorzustehen, so sollte Graf Carmagnola bei uns wohl aufgenommen sepn, und, wenn auch nicht, als Liebling der Menge, oft wiederholt, doch immer auf dem Nepertorium, als ein würdiges Männerstück in Ehren bleiben. Ja ich getraute mir zwey die drep Deutsche neuere Theaterstücke, welche sich jeht nur einen mäßigen Besuch ersbitten müssen, ungesäumt anzudeuten, welchen die Autoren, durch eine Behandlung nach Manzoni's Vorgang, einen sichern und dauernden Beisall erswerben könnten.

Unfer Italianischer Aritiser, indem er von Stüden spricht, die der Spur Alsieri's nachfolgen, sagt zwar: sie seven ungefähr von gleichem Werthe; wir müßten aber seine große Einsicht und Consequenz nicht kennen, wenn wir nicht vermuthen sollten, daß er sie nach einer gewissen Rangordnung gestellt, die geringern voran, die bessern hintennach genannt habe. Hiezu bewegt uns das Vorurtheil für unfern Liebling, Herrn Manzoni, welcher zuleht genannt wird, deshalb wir denn seinen Vorgänger, Herrn Ruffa, auch für bedeutend halten, so daß wir, wenn seine Stücke uns zu Gesichte kommen, nach unserer Deutschen Weise mit Villigkeit darüber sprechen werden. Denn wir müßten sehr irren, wenn nicht manches darin zu sinden seyn möchte, was man bei Alsieri vergebens sucht, und was uns Deutschen gar wohl zusagen dürfte.

Bas diefer Dichter von sich felbst bekennt, wird uns folgendermaßen mitgetheilt.

"Diese Tragodien ju fcbreiben, trieb mich eine unwiderstehliche Gewalt. Unter Calabresen bin ich geboren, einem Bolfe, jum Theil noch halb Bald: menfchen, muthvoll bis gur Wildheit, in Vorfagen hartnackig, in Leidenschaften unbegrangt. Und fo fab ich von Kindheit auf nur Beifpiele von heroischen Sandlungen und außerordentlichen Berbrechen. Gegenseitiges Unprallen heftigen Wollens, Blut, Mord, glubenden Saß, fdredliche Rache, Brubermord, Ba: ter: und Gelbitmord, Misthaten aller Urt; und im Gegentheil, Beispiele festen und fuhnen, bei'm Un: blick bes bart'ften Todes fich erhöhenden Muthes, Trene ohne gleichen, edlen Uneigennut und unglaubliche Beständigkeit, redliche Freundschaft, großmuthige Buge von Keind zu Keind. Dergleichen alles traf meine jugendliche Phantaffe. Unfere Ausgewander: ten waren das allgemeine Gesprach, und wir hatten

in unferer Rleinheit, nach Gleichniß Griechischer beroischer Beiten, unsere Siniffe, Scironen und Drocuften, wie im Gegensat auch unfere Alciden und The= feen. Der Volfsglaube an Zauberschwestern und magifches Bethun, an Geifter ber Ermordeten, bie man fogar mit einem besondern Namen Spirdi bezeichnete - bas alles umbullte mit einem fo wunderfamen und poetischen Duft jede Erzählung und Ueberlieferung, baß felbst bie Ungläubigsten daran fich erfreuten. Ich aber als Anabe ergopte mich befonders auf bergleichen Dinge gu borden, sie mir anzueignen und sie wieder ju erzählen, und Rinder meines Altere horten mir Freilich war meine melancholische Anlage gern zu. biebei immer mitwirfend, benn mir ericbien und erscheint fein Gegenstand, fo beiter er auch fep, ohne fich mit dem Duftern ju überziehen, bas in meinem Innern berricbend ift."

Welchen Blick läßt und ein solcher Dichter in jenes von und himmelweit entfernte Volk thun, wo gerade jest alle diese fürchterlichen Elemente am bewegtesten durch einandergehen. Wer zuerst Gelegenbeit hat, Ruffa's Werke näher kennen zu lernen, der gebe unsern lieben Landsleuten davon auslangende Kenntniß.



# Graf Carmagnola noch einmal.

Wir kommen gern zu unserm Freund zurück, und hoffen mit Begünstigung unserer Leser; denn man kann bei Einem Gedicht eben so viel sagen als bei zehnen und noch dazu in besserer Folge. Wie gut und heilsam unsere erste Necension auf den Autor gewirkt, hat er und selbst eröffnet, und es gereicht zu großer Freude, mit einem so liebewerthen Manne in nähere Verbindung getreten zu seyn; an seinen Aeußerungen erkennen wir deutlich, daß er im Fortschreiten ist. Mögen so treue Bemühungen von seiner Nation und andern freundlich anerkannt werden.

Im vorgehenden Auffat haben wir ihn schon gegen seinen Landsmann vertheidigt, nun sehen wir und in dem Falle, ihn auch gegen einen Ausländer

in Sous zu nehmen.

Die Englischen Kritiker, wie wir sie aus ihren vielkachen Zeitschriften kennen, sind aller Achtung werth; hochst erfreulich ist ihre Kenntniß auch frember Literaturen; Ernst und Ausführlichkeit, womit sie zu Werke gehen, erregen unsere Bewunderung, und wir gestehen gern, daß viel von ihnen zu lernen sep. Sodann macht es einen guten Eindruck, daß

sie sich selbst und ihr Publicum respectiren, welches freilich, auf Wort und Schrift hochst aufmerksam, schwer zu befriedigen, zu Widerspruch und Gegensat immer ausgelegt sepn mag.

Nun kann aber der Vortrag eines Sachwalters vor den Richtern, eines Redners vor landständischer Versammlung noch so gründlich und auslangend sepn, es thut sich doch ein Widersacher mit gewichtigen Gründen gar bald hervor, die ausmerkenden erwägenschen Juhörer sind selbst getheilt, und irgend eine bedeutende Sache wird oft mit der mindesten Majorität entschieden.

In solchem obgleich stillem Widerstreite befinden wir und gelegentlich gegen ausländische und inländische Kritiker, denen wir Sachkenntniß keineswegs absprechen, oft ihre Prämissen zugestehen und dennoch andere Kolgerungen daraus ziehen.

Den Englander aber besonders entschuldigen wir, wenn er sich hart und ungerecht gegen das Ausland erweis't: denn wer Shakespeare unter seinen Vorfahren sieht, darf sich wohl vom Ahnenstolze hinreißen lassen.

Bor allen Dingen sey aber nun die Originalstelle hier eingeschaltet, damit jederman beurtheilen konne, gegen was wir uns auflehnen.

Quarterly review. No. XLVII. Dec. 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessandro Manzoni, in his preface, boldly de-

clares war against the Unities. To ourselves, ,chartered libertines," as we consider ourselves on the authority of Shakspeare's example and Johnson's argument, little confirmation will be gained from this proselyte to our tramontane notions of dramatic liberty; we fear, however, that the Italians will require a more splendid violation of their old established laws, before they are led to abandon them. Carmagnola wants poetry; the parting scene between the unhappy Count and his family, is indeed affecting, but with this praise and that of occasional simple and manly eloquence the drama itself might be dismissed. We cannot, however, refrain from making known to our readers the most noble piece of Italian lyric poetry which the present day has produced, and which occurs as a chorus at the end of the sesond act of his drama; and we confess our hopes that the author will prefer, in future, gratifying us with splendid odes, rather than offending us by feeble tragedy.

Was uns besonders bewog, das Original hier einzurücken, war, daß wir vorerst die Gedankenfolge jenes kritischen Vortrags ungestort dem Leser zur Beurtheilung vorlegen wollten, indem wir zu Gunsten unserer Polemik die Uebersehung zu zerstücken und

umzuwenden rathlich finden.

"Der Verfasser des Grafen Carmagnola erklart

in seiner Vorrede ben angenommenen Theater-Einzheiten fühn den Krieg; wir aber, privilegirte Freidenker, wosür wir uns, und zwar auf Shatespeare's Beispiel und Johnson's Gründe gestüßt, selbst erklären, wir werden durch diesen Neubekehrten für unsere nordischen Begriffe von dramatischer Freisbeit wenig Bestätigung gewinnen."

Hierauf erwidern wir: Ein Englander, ber über zwen hundert Jahre auf seiner Buhne die granzenslosesten Freiheiten gewohnt ist, was erwartet er für Bestätigung von einem auswärtigen Dichter, der in ganz andern Regionen, in ganz anderm Sinne seinen Weg geht?

"Jedoch fürchten wir, daß die Italianer, ehe sie auf ihre alten herkommlichen Gesetze Verzicht thun, eine bedeutendere Uebertretung derselben verlangen werden."

Reineswegs! wir loben bagegen den Autor, der vor einem strengen und, wie man am heftigen Widderstreite sieht, theilweise unbiegsamen Publicum-handelt, wenn er als guter Kopf, Talent, Genie, durch sanstes Ausweichen versucht eine löbliche Freiheit zu erlangen. Hiebei kann der Autor seine eigene Nation nicht einmal zu Nathe ziehen, geschweize eine fremde; eben so wenig darf er fragen, was Entsernte, Andersgebildete sur Vortheil aus seiner Arbeit gewinnen mögen.

Run aber wird sich ausweisen; indem wir jenen fritischen Vortrag fernerhin zerlegen und umftellen,

daß der nicht sonderlich gewogene Aritiker zu Ehren unseres Dichters dennoch gunstige Zeugnisse abzulegengenothigt ist.

"Der Dichter verdient has Lob einer der Gelegenheit angemessenen Beredsamkeit."

Kann man vom Dramatiker mehr fordern und ihm mehr zugeben? Was könnte denn Beredsamfeit seyn, wenn sie nicht gelegentlich wäre? Das Englische Rednertalent wird deßhalb von der Welt bewundert, weil so viel erfahrne, unterrichtete Männer, bei jeder eintretenden Gelegenheit, gerade das Nechte, Gehörige, Schickliche, im Partepsinn Wirksame auszusprechen verstehen. Dieses Bekenntnif also des Kritikers, nur in Eile hingeworfen, nehmen wir dienlich auf und geben ihm die eigentliche Bebeutung.

"Die Scheidescene des unglucklichen Grafen und seiner Familie ist wahrhaft herzergreifend."

Also wahrhaft mannliche Nedekunst und herzergreisende, gefühlvolle Behandlung, beides zu rechter Zeit, am passenden Ort, wird zugestanden. Wir verlangen nicht mehr, und der Autor wird es dantbar anerkennen. Wie muß uns nun aber folgendes erfreuen:

"Unterlassen können wir nicht, unsere Leser mit dem edelsten lyrischen Stucke, welches die neuere Italianische Dichtkunst hervorgebracht, bekannt zu machen, es folgt als Chor dem zwepten Acte des Drama's. Eine Uebersepung ist beigefügt," Alfo auch das höchste lprische Verdienst, zu dem rhetorischen und elegischen gesellt, wird dem Dichter zugestanden! und doch hatte der Kritifer beliebt seinen Vortrag mit den harten Worten anzufangen:

"Carmagnola fehlt es an Poefie."

Diese so burrhin ausgesprochene Ungerechtigkeit wird durch jene Nachsähe keineswegs bewährt und begründet, sie sagen vielmehr gerade das Gegentheil. Wie es uns denn auch scheint, daß sich der Kritiker zulest keineswegs gut aus der Sache ziehe, wenn er fagt:

"Und wir bekennen unsere Hoffnung: daß der Autor und künftig durch glänzende Oden lieber befriedigen, als durch schwache Tragodien verlegen werde."

Ehe wir weiter gehen, erlauben wir uns folgende Betrachtung. Es gibt eine zerstörende Aritik und eine productive. Jene ist sehr leicht, denn man darf sich nur irgend einen Maßstab, irgend ein Musterbild, so bornirt sie auch seven, in Gedanken aufstellen, sodann aber kühnlich versichern: vorliegendes Aunstwerk passe nicht dazu, tauge deswegen nichts, die Sache sev abgethan, und man dürfe, ohne weiteres, seine Forderung als unbefriedigt erklären; und so befreit man sich von aller Dankbarkeit gegen den Künstler.

Die productive Kritik ift um ein gutes Theil

schwerer; sie fragt: Was hat sich ber Autor vorgesett? Ift dieser Vorsatz vernünftig und verständig? und in wie fern ist es gelungen, ihn auszusühren? Werden diese Fragen einsichtig und liebevoll beantwortet, so helsen wir dem Versasser nach, welcher bei seinen ersten Arbeiten gewiß schon Vorschritte gethan und sich unserer Kritik entgegen gehoben hat.

Machen wir aufmertsam auf noch einen Punct, ben man nicht genug beobachtet, daß man mehr um bes Autors als des Publicums willen urtheilen musse. Tagtäglich sehen wir, daß ein Theaterstuck, ein Roman, ohne die mindeste Rücksicht auf Recensionen, von Lesern und Leserinnen, nach individuell eigenster Weise aufgenommen, gelobt, gescholten, an's herzgeschlossen, oder vom Herzen ausgeschlossen werde, ie nachdem das Kunstwert mit irgend einer Persönlichseit zufällig zusammentressen mag.

Rehren wir jedoch zu unserer Tragodie zurück, und zwar zu der Schlußsene, zum Scheiden des Grafen von seiner Familie. Wir thun dieß um so lieber, als wir bei unserm bisherigen Vortrag davon geschwiegen. Der Englische Kunstrichter nenntsse wahrhaft herzergreisend, und gilt sie auch dasur, und ihr Gelingen ist um desto verdienstlicher, als durch das ganze Stück keine zarte thränenhafte Rükzung vorbereitet ist. Nach des Herrn Manzoni rubig sortschreitender, ohne Verschränkung, gerade vor sich hinwandelnder Weise vernimmt man im Lause des Stücks zwar, daß Graf Carmagnola Gemahlin und

Lochter habe, sie erscheinen aber nicht selbst, als jang zulest, wo sie das den Grasen befallene Unstied urplöslich vernehmen. Der Dichter hat sich vier, wie in dem unmittelbar darauf folgenden Mostolog des Grasen, nicht weniger in der Scheidescene elbst musterhaft bewiesen, und wir triumphiren, daß zur dem Engländer ein "indeed affecting" abgewonsnen hat.

Swar wissen wir aus eigener Erfahrung, daß man, nach aufgezogenem Vorbang, mit wenig gesprocenen Beilen ein großes Publicum, gleichsam aus dem Stegzeise, rühren könne; naher betrachtet jedoch sieht man, daß immer etwas vorausgegangen sebn musse; irgend ein vorhereitender Antheil muß schon in der Wenge walten, und wenn man diesen aufzusaffen, den Augensblick zu nußen weiß, so darf man seiner Wirkung gewiß sepn.

Eben so wenn Herrn Manzoni geglückt ist, durch einen Chor den Geist lyrisch zu erbeben und anzusfeuern, so vermochte er das nur in Gefolg der zwep ersten Acte; gleichermaßen entspringt aus den drep letten Acten die Nübrung der Endscene. Wie nun der Dichter seine Nedefunst nicht batte entwickeln tonnen, ohne die schone Gelegenbeit, Doge, Senatoren, Generale, Commissarien und Soldaten sprechen zu lassen, eben so wenig hatte er und lyrisch begeistert, ober elegisch gerübrt, ohne die edlen Pramissen, auf die er vertrauen konnte.

Eine Doe besteht nicht an und fur sich, sie muß

aus einem schon bewegten Elemente hervorsteigen. Wodurch wirken die Pindarischen so machtig, als daß ihnen die Herrlichkeiten großer Stadte, ganzer Lander und Geschlechtssolgen als Basis dienen, worauf denn die eminente Personlichkeit eines Einzelnen emporgehoben wird.

Man gedenke der unwiderstehlichen Gewalt tragisicher Chore der Griechen. Wodurch steigern sie sich aber als auf dem dazwischen, von einem Act zum andern, sich steigernden dramatischen Interesse.

Herr Manzoni hat sich als lyrischen Dichter in seinen heiligen Hymnen zu unserer Freude früher bewiesen. Wo konnten aber diese wachsen und gedeihen, als auf dem fruchtbaren Boden der christlich Römischtatholischen Religion, und doch läßt er aus diesem breiten Felde nur fünf Hymnen aufsteigen. Dann sinden wir den mysteriös frommen Gehalt durchaus einfach behandelt, kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italianer von Jugend auf bekannt wärren, und doch sind die Gesänge originell, sind neu und überraschend. Von dem zarten Anklang des Namens Maria, bis zum ernsten Versuch einer Juden-Bekehrung, alles lieblich, kräftig und zierlich.

Nach diesen Betrachtungen dürften wir wohl unfern Dichter ersuchen das Theater und seine eigens
gewählte Weise nicht zu verlassen, aber darauf zu
feben, daß der zu wählende Stoff an und für sich
rührend sen; denn genau betrachtet, liegt das Kühzende mehr im Stoff als in der Behandlung.

Nicht als Vorschlag, sondern nur eines schnellern Berständnisses wegen, nennen wir die Räumung von Parga. Iwar möchte dieses Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaßen gefährlich sepn, unsere Nachkommen werden sich's nicht entgehen lassen. Wenn es aber Herr Manzoni ergreisen dürste und es nur in seiner ruhigen, klaren Art durchführte, sein überzeugendes Nednertalent, seine Gabe elegisch zu rühren und lyrisch aufzuregen in Thätigkeit sehen wollte, so würden von der ersten bis zur lesten Scene Thränen genug sießen; so daß der Engländer selbst, wenn er auch, durch die bedenkliche Kolle, die seine Landsleute dabei spielen, sich einigermaßen verletzt (offended) fühlte, er das Stück doch gewiß keine schwache Tragödie nennen würde.



## Manzoni an Goethe.

Per quanto screditati sieno i complimenti e i ringraziamenti letterarj, io spero ch'Ella non vorrà disgradire questa candida espressione d'un'animo riconoscente: se, quando io stava lavorando la tragedia del Carmagnola alcuno mi avesse predetto ch'essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il più grande incoraggiamento, e promesso un premio non aspettato. Ella può quindi immaginarsi ciò ch'io abbia sentito in vedere ch'Ella si è degnata di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi al Pubblico un così benevolo giudizio.

Ma, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolari l'hanno renduto per me singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare la mia doppia gratitudine.

Senza parlare di quelli che hanno trattato il mio lavoro con aperta derisione, quei critici stessi che lo giudicarono più favorevolmente, in Italia e anche fuori, videro quasi ogni cosa in un'aspetto diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle quali io aveva dato meno d'importanza, e ripresero, come inavvertenze e come dimenticanze delle condizioni più note del poema drammatico, le parti che erano frutto della mia più sincera e più perseverante meditazione. Quel qualunque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul Coro e sull'Atto quinto: e non parve che alcuno trovasse in quella tragedia ciò che io aveva avuto più intenzione di mettervi. Di modo che io ho dovuto finalmente dubitare che, o le mie intenzioni stesse fossero illusioni, o ch'io non avessi saputo menomamente condurle ad effetto. Ne bastavano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perchè la communicazione giornaliera e la conformità di molte idee toglievano alle loro parole quella specie di autorità che porta seco un'estraneo, nuovo, non provocato, nè discusso parere. In questa nojosa ed assiderante incertezza, qual cosa poteva più sorprendermi e rincorarmi che l'udire la voce del Maestro, rilevare ch'Egli non aveva credute le mie intenzioni indegne di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure e splendide parole la formola primitiva dei miei concetti? Questa voce mi anima a proseguire lictamente in questi studi, confermandomi nell' idea che

per compiere il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi nella viva e tranquilla contemplazione dell' argomento che si tratta, senza tener conto delle norme conven. zionali, e dei desideri per lo più temporanei della maggior parte dei lettori. Deggio però confessarle che la distinzione dei personaggi in istorici e in ideali è un fallo tutto mio, e che ne fu cagione un attaccamento troppo scrupuloso all' esattezza storica, che mi portò a separare gli uomini della realtà da quelle che io aveva immaginati per rappresentare una classe, un'opinione, un'interesse. In un'altro lavoro recentemente incominciato io aveva già ommessaquesta distinzione, e mi compiaccio di aver così anticipatamente obbedito al suo avviso.

Ad un'uomo avvezzo all'ammirazione d'Europa io non ripetero le lodi che da tanto tempo gli risuonaro all'orecchio, bensi approfittero dell'occasione che mi è data di presentargli gli auguri i più vivi e più sinceri di ogni prosperita.

Piacciale di gradire l'attestato del profondo ossequio col quale ho l'onore di rassegnarmele.

Milano 23 Jennajo 1821.

### Ueberfegung.

So fehr das literarische Verbeugen und Dankfagen außer Credit gekommen, so hoff' ich doch, Sie werben diesen aufrichtigen Ausdruck eines dankbaren Gemüthes nicht verschmähen; denn wenn während der Arbeit an der Tragodie des Grafen Carmagnola mir jemand vorausgesagt hätte, daß Goethe sie lesen würde, so wäre es mir die größte Aufmunterung gewesen, hätte mir die Hoffnung eines unerwarteten Preises dargeboten. Sie können sich daher denken, was ich fühlen mußte zu sehen, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um derselben vor dem Publicum ein so wohlwollendes Zeugniß geben zu können.

Aber außer dem Werth, welchen eine solche Beistimmung für einen jeden hatte, machten einige befondere Umstände sie für mich unschähder. Und so sep mir vergönnt diese vorzutragen, um zu zeigen wie meine Dankbarkeit doppelt sepn musse.

Ohne von benjenigen zu sprechen, welche meine Arbeit öffentlich mit Spott behandelten, so sahen doch auch solche Kritiker, welche günstiger davon urtheileten, beinahe alles und jedes von einer andern Seite an, als ich es gedacht hatte; sie lobten Dinge, auf die ich weniger Werth legte, und tadelten mich, als hatt' ich die bekanntesten Bedingungen einer dramatischen Dichtung übersehen oder vergessen, da ich doch eben in diesem Puncte die Frucht meines reinsten und beharrelichsen Nachdenkens zu erblicken glaubte. So war denn auch die etwanige Sunst des Publicums nur dem Chor und dem fünsten Act zugetheilt, und es wollte scheinen, als wenn niemand in dieser Tragdoie



dasjenige finden könne, was ich hineinzulegen beabssichtigte; so daß ich zuleht zweifeln mußte, ob mein Borsfaß selbst nicht ein Wahn gewesen, oder mindestens ob ich ihn habe zur Wirkung führen können. Selbst gelang es einigen Freunden nicht mich zu beruhigen, ob ich schon deren Urtheil höchlich zu schäßen habe, denn die tägliche Mittheilung, die Uebereinstimmung vieler Ideen nahmen ihren Worten jene Art von Autorität, welche ein auswärtiges, neues, weder hervorgerusenes, noch durchgesprochenes Gutachten haben muß.

In bieser peinlichen und lahmenden Ungewisheit, was konnte mich mehr überraschen und ausmuntern als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine Absicht nicht unwürdig von ihm durchschaut zu werden geglaubt, und in seinen reinen und leuchtenden Worten den ursprünglichen Sinn meiner Vorsäße zu sinden. Diese Stimme belebt mich, in solchen Bemühungen freudig fortzusahren und mich in der Ueberzeugung zu befestigen, daß ein Geisteewerf am sichersten durchzusühren das beste Mittel sev, festzubalten an der lebhaften und ruhigen Betrachtung des Gegenstandes, den man behandelt, ohne sich um die conventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augenblicklichen Ansorderunsgen des größten Theits der Leser.

Sodann muß ich aber befennen, daß die Abtheis lung der Personen in geschichtliche und ideelle gang mein Fehler sep, verursacht durch eine allgugroße Un-

hanglichteit an das genau Geschichtliche welche mich bewog die realen Personen von denjenigen zu trennen, die ich ersann um eine Classe, eine Meinung, ein Interesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon diesen Unterschied aufgegeben, und es freut mich dadurch IhrerAnmahnung zuvorgekommen zu sepn.

Mailand ben 23 Januar 1821.

1015

duse fe m rubis banks bein bein

ofest ofest



## Adelchi, Tragedia. Milano 1822.

Diefe Tragobie, welche wir nun auch im Original bem Deutschen Publicum vorlegen, wird fonach von ben Freunden der Italianischen Literatur naber gefannt und beurtheilt werden; wir unterlaffen defhalb die Entwicklung bes Plans, welche wir vor Jahren bei Ginführung bes Grafen Carmagnola fur nothig erachtet, und beziehen und auf die Analvse dieses Stude, welche herr Kauriel feiner Krangofischen Uebersetung beigefügt hat. Sie wird allen Freunden einer finnigen, entwickelnden, fordernden Rritit auf jede Weise willfommen fenn. Wir ergreifen jedoch Die Gelegenheit auszusprechen: wie uns eben diese Tragodie die fruher von herrn Mangoni gefaßte gute Meinung noch mehr zu begrunden und feine Berdienste in weiterem Umfang ju übersehen den Anlaß gegeben bat.

Alexander Manzoni hat sich einen ehrenvollen Plat unter den Dichtern neuerer Zeit erworben; sein schönes, wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem humanem Sinn und Gefühl. Und wie er nun, was das Innere seiner bargestellten Personen be-

trifft, vollkommen wahr und mit sich selbst in Uebereinstimmung bleibt, so sindet er auch unerläßlich, daß
das historische Element, in welchem er dichterisch
wirkt und handelt, gleichfalls untadelhaft Wahres,
durch Documente Bestätigtes, Unwidersprechliches
enthalte. Seine Bemühung muß also dahin gehen,
das sittlich ästhetisch Geforderte mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen völlig in Einklang zu bringen.

Nach unserer Unsicht hat er bieß nun volltommen geleistet, indem wir ihm zugeben, was man anderswärts wohl zu tadeln gefunden hat, daß er nämlich Personen aus einer halbbarbarischen Zeit mit solschen zarten Gesinnungen und Gefühlen ausgestattet habe, welche nur die höhere religiöse und sittliche Bildung unserer Zeit hervorzubringen fähig ist.

Wir sprechen zu seiner Nechtsertigung das vielleicht parador scheinende Wort aus: daß alle Poesse
eigentlich in Anachronismen verkehre; alle Vergangenheit, die wir heraufrusen, um sie nach unster Weise den Mitlebenden vorzutragen, muß eine höhere Bildung als es hatte dem Alterthümlichen zugestehen; der Poet mag hierüber mit seinem Gewissen übereinkommen; der Leser aber muß gefällig durch die Finger blicken. Die Ilias wie die Odyssee, die sämmtlichen Tragiser und was uns von wahrer Poesse übrig geblieben ist, lebt und athmet nur in Anachronismen. Allen Zuständen borgt man das Neuere, um sie anschaulich, ja nur erträglich zu machen, so wie wir ja auch in der letzten Zeit mit dem Mittelalter verfuhren, deffen Maste wir viel zu fehr bis in Kunft und Leben herein als wirklich gelten ließen.

hatte sich Manzoni früher von diesem unverausperlichen Recht des Dichters, die Mythologie nach Belieben umzubilden, die Geschichte in Mythologie zu verwandeln, überzeugt gehabt, so hatte er sich die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtung unwidersprechtiche historische Denkmale bis in's Einzelne unterzulegen getrachtet hat.

Da er aber dieses zu thun durch seinen eignen Geist und sein bestimmtes Naturell geführt und genöthigt worden, so entspringt daraus eine Dichtart, in der er wohl einzig genannt werden kann; es entstehen Werke, die ihm niemand nachmachen wird.

Denn durch die entschiedenen Studien, die er jener Zeit widmete, durch die Bemühungen, womit er die Zustände des Papstes und seiner Lateiner, der Longobarden und ihrer Könige, Earls des Großen und seiner Franken, sodann das Gegeneinanderwirken dieser ganz verschiedenen ursprünglich einander widersprechenden, durch weltgeschichtliche Ereignisse zusammenund zwischen einander gewürfelten Elemente sich zu verdeutlichen, vor seinem Urtheil zu vergewissern trachtete, gewann seine Einbildungskraft einen überzeichen Stoff und durchaus ein so sestes Anhalten, daß man wohl sugen darf, keine Zeile sep leer, kein Zug unbestimmt, kein Schritt zusällig oder durch irzend eine secundäre Nothwendigkeit bestimmt. Genug, er hat in dieser Art etwas Willsommenes und Selte-

nes geleistet, man muß ihm danken für alles, was er gebracht hat, auch wie er's gebracht hat, weil man bergleichen Gehalt und Form wohl niemals hatte fordern können.

Wir könnten in der Entwickelung des Vorgesagten noch auf mannichfaltige Weise fortsahren, aber es sep genug den denkenden Leser hierauf ausmerksam gemacht zu haben. Nur Eins bemerken wir, daß diese genaue historische Vergegenwärtigung ihm besonders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzüglich zu Statten kommt.

Die höchste Lyrik ist entschieden historisch; man versuche die mythologisch geschichtlichen Elemente von Pindars Oden abzusondern, und man wird finden, daß man ihnen durchaus das innere Leben abschneidet.

Die modernere Lyrif neigt sich immer zum Elegischen hin, sie beflagt sich über Mangel, damit man den Mangel nicht spüre. Warum verzweiselt Horaz den Pindar nachzuahmen? Nachzuahmen ist er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter, der so viel zu rühmen und zu loben fände wie er, der sich mit froher Gesinnung bei Stammbäumen aufhalten und den Glanz so vieler wetteisernder Städte rühmen könnte, würde ganz ohne Frage eben so gute Gedichte hervorzubringen vermögen.

Wie im Grafen Carmagnola der Chor, indem er die vorgehende Schlacht schildert, in granzenloses Detail vertieft sich doch nicht verwirrt, mitten in einer

Goethe's Werfe, XXXVIII. 26.

unaussprechlichen Unordnung doch noch Worte und Ausbrude findet, um Rlarheit über bas Getummel au verbreiten und bas Wilbeinbersturmende faslich au machen: fo find die beiben Chore, die bas Erauer: fviel Abelchi beleben, gleichfalls wirkfam, um bas Unübersebbare vergangener und augenblicklicher Buftande bem Blid bes Geiftes vorzuführen. Der Beginn bes erften aber ift fo eigen lprifc, daß er anfangs fast abstrud erscheint. Wir muffen und bas Longobarbifche heer geschlagen und zerftreut benten; eine Bewegung, ein Numor verbreitet fich in die einfamften Gebirgsgegenden, wo bie vormals übermunbenen Lateiner. Sclaven gleich, bas Relb bauen und fonft mubfeliges Gewerb treiben. Sie feben ihre ftolgen Berren, die Glieder aller bisher Gewalt ba: benden Kamilien fluchtig, zweifein aber ob fie fich deßbalb freuen follen; auch fpricht ihnen ber Dichter jebe Soffnung ab: unter den neuen herren werben fie fic feines beffern Buftanbes zu erfreuen haben.

Jest aber, ehe wir uns zu dem zwepten Chore wenden, erinnern wir an eine Betrachtung, die in den Noten und Abhandlungen, zu besserem Versständniß des westöstlichen Divans S. 259. der ersten Ausgabe, mit Wenigem angedeutet worden: daß nämlich das Geschäft der lyrischen Poesse von dem der epischen und dramatischen völlig verschieden sen sehn diese machen sich zur Psicht, entweder erzählend oder darstellend, den Verlauf einer gewissen bedeutenden Handlung dem Hörer und Schauer

vorzuführen, so baß er wenig ober gar nicht babei mitzuwirken, fondern fich nur lebhaft aufnehmend zu verhalten habe. Der lyrische Dichter bagegen foll irgend einen Gegenstand, einen Buftand ober auch einen Bergang irgend eines bedeutenden Ereigniffes dergestalt vortragen, daß der horer vollfommen Un= theil daran nehme, und, verstrickt durch einen folden Vortrag, fich wie in einem Nebe gefangen unmittel= bar theilnehmend fuhle. Und in diesem Ginne burfen wir wohl die Lyrik die hochfte Rhetorik nennen, bie aber wegen ber in Ginem Dichter faum fich qua fammenfindenden Eigenschaften bochft felten in dem Gebiete ber Aefthetif hervortritt. Es schwebt uns fein Moderner vor, ber diese Eigenschaften in fo bohem Grade befeffen als Mangoni. Diefe Behand: lungsweise ift feinem Naturell gemaß, eben fo wie er fich augleich als Dramatiker und historiker ausgebildet hat. Diese auch hier nur vorübergehend ausge= fprocenen Gedanten wurden freilich erft im Gefolg bes zusammenhängenden Vortrags einer mahren Saupt = und Grundschule der Alefthetif in ihrem volligen Werth erscheinen, welchem zu genügen uns vielleicht so wenig als andern vergonnt fenn wird.

Nachdem uns der Schlußchor des dritten Actes mit Gewalt in den Untergang des Longobardischen Reichs verwickelt hat, sehen wir zu Anfang des vierten ein trauriges weibliches Opfer jener politischen Schrecknisse: das Abscheiden Ermengarda's, welche, Tochter, Schwester, Gattin von Königen, die Mut-

ter eines Königs nicht werden sollte; sie scheibet, umgeben von Klosterfrauen, auf das schmerzlichste von einem hoffnungsleeren Leben. Der Chor tritt ein und wir behalten, zu besserem Verständniß ernster Leser, die Zahl der Strophen bei:

1) Anmuthige Schilderung einer frommen Scheibenden; 2) die Rlage verklingt, unter Bebet werden die matten Augen liebevoll geschlossen. 3) Letter Aufruf, die Erde zu vergeffen und fich in das Ende zu ergeben. 4) Der traurige Bustand wird geschil= dert, wo die Ungludliche zu vergeffen wunschte, was ihr nicht gestattet war. 5) In schlaflosen Finsternisfen und flofterlicher Umgebung febren ihre Gedanken ju gludlichen Tagen jurud; 6) als fie noch liebwerth, unvorsehend in Frankreich eintrat, 7) und von luftigem Sugel ihren berrlichen Gemahl auf weiter Flache sprengend ber Jagbluft sich erfreuen fah, 8) mit Gefolg und Getummel dem wilben Eber begegnend, 9) der, vom koniglichen Pfeil getroffen, blutend fturgte, sie angenehm erschreckte. 10) Die Maas wird angesprochen, die warmen Baber von Nachen, wo ber machtige Krieger entwaffnet von edlen Thaten fic erquickte. 11) 12) 13) geben ein schon verschlunge= nes Gleichnif: wie vom erwunschten Than ber verfengte Rafen, durch Freundeswort eine leidenschaftlich gequalte Seele erquickt wird, die garten Stenge-l aber balb wieder von heißer Sonne verdorren, 14) fo ard in ihre Geele, nach furgem Bergeffen, ber alte hmerz wieder vorgerufen. 15) Wiederholte Ermahnung sich von der Erde abzulösen. 16) Erwähnung anderer Unglücklichen, die hingeschieden. 17) Leiser Vorwurf, daß sie aus einem gewaltthätigen Geschlecht herstamme; 18) und nun unterdrückt mit Unterdrückten untergehe. Friede wird ihrer Asche zugesagt. 19) Beruhigung ihrer Gesichtszüge zu unbefangenem jungsfräulichen Ausdruck, 20) wie die untergehende Sonne durch zerrissene Wolfen den Berg bepurpurnd einen heitern Morgen weissagt.

Endlich wird auch die Wirkung des Chors dadurch erhöht, daß er, ob sie gleich geschieden, noch als an eine lebende, horchende, theilnehmende sich richtet.

Nach dieser Entwicklung sügen wir noch die gunstigen Worte hinzu, womit Herr Fauriel seine Analyse unsers Trauerspiels abschließt, und ungeachtet er den Chören nicht gleichen Werth zuschreibt, doch über dieselben sich solgendermaßen ausspricht: "Sie zusammen betrachtet sind alle drep unter den Meisterstücken der neuen lyrischen Poesse höchst bedeutende, selbst einzige Productionen zu nennen. Man weiß nicht was man mehr daran bewundern soll, die Wahrbeit, die Wärme der Empsindungen, die Erhebung und Kraft der Ideen, oder einen so belebten als freimuthigen Ausdruck, der zugleich eine Eingebung der Natur scheint und doch so gefällig, so harmonisch, daß die Kunst nichts hinzusügen könnte."

Wir wunschen sinnigen Lesern Glud zu dem Genuß dieser Chore, wie der übrigen Dichtung; denn hier tritt der seltene Fall ein, wo sittliche und asthetische Bildung vereint in gleichem Grade gefördert wird. Daß dieses schneller, mit größerer Leichtigfeit geschehe, dazu wird die Uebersehung des Herrn Strecksuß vorzüglich beitragen. Seine früheren Bemühungen dieser Art, so wie die Musterstücke der gegenwärtigen Arbeit sind uns daher die sichersten Burgen.

Die zum Andenken Napoleons gedichtete Ode Manzoni's, welche zu übersetzen wir früher nach unserer Art versucht, möge er auch nicht außer Acht lassen und nach seiner Weise im Deutschen vortragen, als einen Beleg dessen, was wir oben von den Ersfordernissen der lyrischen Dichtkunst auszusprechen wagten.

Und so stehe denn auch hier zum Schluß eine Stelle, die wir aus guter Neigung, und und selbst zu belehren, gleich beim ersten Lesen des Adelchi zn überssehen und vornahmen. Schon früher, bei näherer Betrachtung des rhythmischen Vortrags, wie er im Grasen Carmagnola herrscht, war deutlich zu sühlen, daß er ganz wie ein Necitativ klinge; besonders fand sich, daß die Hauptworte immer zu Ansang der Zeile stehen, wodurch ein unaushaltsames Uebergreisen bewirkt wird, jener Declamationsart günstig, und einen energischen Vortrag durchans belebend. Wolte nun damals nicht gelingen und in eine solche Art zu sügen, da ein Deutsches Ohr und Wesen jeder Anspan-

nung widersagt, so konnte ich doch nicht unterlassen, bei dem Studium des Erauerspiels Adelchi einen solchen Bersuch zu wagen; hier moge denn das ganze Unternehmen, so wie das bisher zur Einleitung Gesagte, wohlwollenden Lesern bestens empsohlen sepn.

#### Borgångiges.

Desiderius und Abelchi, Bater und Sohn, zwey in Gemeinschaft regierende Könige der Longobarden, bedrängen den Papst. Auf dessen stehentliches Anrusten richtet Carl der Große seinen Heereszug nach Italien, wird aber in dem Engpasse der Etsch durch Mauern und Thurme unerwartet zurückgehalten.

Longobardische Fürsten, unterdeß heimlich ihren Königen ungeneigt, sinnen auf Abfall und auf Mittel dem herandrohenden Carl ihre Absichten zu entededen, sich ihm heimlich zu ergeben, um dadurch Verzeihung und Gnade sich im voraus zu versichern. Geheime Beredung deshalb veranstalten sie in dem Hause eines unscheinbaren Kriegers, den sie durch reiche Spende gewonnen zu haben glauben. Dieser, in Erwartung ihrer, tritt auf, und entdeckt seine Gesinzungen in einem Monolog.

#### SWARTO.

Vom Franken ein Gesandter! Groß Ereigniss Was es auch sey, tritt ein. — Im Grund der Urne Von tausend Namen überdeckt liegt tief Der meine; bleibt sie ungeschüttelt, immer

Licet er im Grunde. So in meiner Verdüst'rung sterb' ich, ohne dass nur jemand Erführe welch Bestreben mich durchglüht. - Nichts bin ich. Sammelt auch diess nied're Dach Die Großen bald, die sich's erlauben dürfen Dem König feind zu seyn; ward ihr Geheimniss Nur eben weil ich nichts bin mir vertraut. Wer denkt an Swarto? Wen bekummert's wohl Was für ein Fuss zu dieser Schwelle tritt? Wer halst? Wer fürchtet mich? Oh! wenn Erkühnen Den hohen Stand verlieh', den die Geburt Voreilig zutheilt, wenn um Herrschaft man Mit Schwertern würbe, schen solltet ihr, Hochmüth'ge Fürsten, wem's von uns gelänge -Dem Hlügsten könnt' es werden. Euch zusammen Les' ich im Herzen; mein's verschloss ich. Welches Entsetzen würd' euch fassen, welch Ergrimmen, Gewahrtet ihr. dass einzig Ein Begehren Euch allen mich verbündet, Eine Hoffnung .... Mich einst euch gleich zu stellen! - Jetzt mit Golde Glaubt ihr mich zu beschwichtigen. Gold! zu Füssen Geringeen hinzuwerfen, es geschicht, Doch schwach demüthig Hände hinzureichen, Wie Bettler es zu haschen -

#### FÜRST ILDECHI.

Heil dir Swarto.



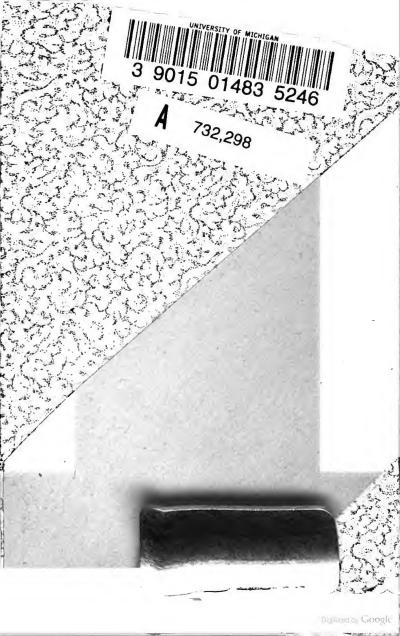

